# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Ponjedziałek

, ] 1-

ä-

2 8 . (.Nro. 56.)

12. Maia 1828.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc. | Czas                   |                                                       | Wiedeń-<br>skiey               | Cieplo-<br>mierz.<br>Reaumur. | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wfafr.   | Stan piebæ.                                    |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 5. Maia           | W. ⊙<br>Q Po.<br>10 N. | 27,307<br>27,335<br>27,321                            | 28 0 0,<br>28 1 1,<br>28 0 11, | + 9,<br>+ 19,<br>+ 12,2       | 98,5<br>49,<br>82,                         | 0,000                         | slaby    | chmurno 3.<br>chmurno 2.                       |
| 9 [               | W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | <b>27</b> , 287<br><b>27</b> , 321<br><b>27</b> , 362 | 28 0 6,<br>28 0 11,<br>28 1 5, | +12',<br>+21,6<br>+12,        | 82,<br>51,<br>91,                          | 0,000                         | Polud. Z | chmurno 3.<br>chmurno 3.<br>chm. 2. błyskotki. |

## Przyjechali do Lwowa.

Dnia 6. Maia: JX. Giufrida Piotr, Kommissara Jeneralny Missyi apostolskiey w Multanach, a Caerniowice. — Wiszniewski Mikolay, a Strzelisk. — Hrabia Missey, ces. Ross. Jeneral Major, z Wiednia. — Lasowski Xawery, a Przemyśla. — Sasulicz Reynold, a Lubienia. — Hrabia Tyszkiewicz Jerzy, a Rzeszowa. — Hrabia Bomorowski Cypryan, ze Sambora. — Porkowski Aloizy, a Barańczyc. — Zatorski Franciszek, a Zołkwi. — Swiątkiewicz Michał, a Potylicz. — Winnicki Jan, z Rutkorza. — Hrabia Tarnowski Felix, z Polski. — Prawechi Michał, w Brzeżan.

### Wyiechalize Lwowa.

Dnia 7. Maia: Hrabia Dzieduszycki Ignacy, do Stryia. - Uleniecki Wicenty, do Sambora. - Obertyński Leopold, do Leszczbowa. Popiel Michał, c. k. Radca Sadu Szlacheckiego, do Artasowa, — Jw. JX Ilrabia Ankwiez, Arcyniskup i Tymas, do Złoczowa. — Hrabia Goluchowski Albert, do Staty. — Uruski Jan, do Jazkowic. — Skathi Jozef, do Brzożan. — Ortowski Józef, do Zaleszczyk. — Bächer Jan, c. k. Perucznik, do Chorosthe we.

Dnia 8. Maia: Hrabia Michaud, ces. Ross. Jeneral Major, do Rossyi. — Fack, c. k. Pułko-Dsł. do Tarnopola. — Wachenheim, c. k. Major, do Olszanicy. — Bogucki Stanisław, do Przemyśla. do Rossyi. — Jalowicki Karol, do Złoczowa. — Karczewski, do Sobolowki. — Olcinger, do Rzeszowa. — Rathowa Franciszka, wdowa po c. k. Radey Appellacyjnym, do Polski. — Sozański Adam, da Sambora. — Sasulios Leon, do Żolkwi. — Turkuł Felix, do Tarnopola. — Hrabia Tyszkiewicz Jerzy. de Rossyi. — Vania Henryk, Kancelista konsysteryalny, do Tarnowa.

#### eden ski W i

Sredn. cens. Dnia 1. Maia-t pCtu. w M. K. Obligacyie dlugu Stanu oblicacyie sharbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) — ) 897510 - (4 ) 717/10 Poiyez, do wygr. p. losy s-r. 1820 sa 100 ZE. 144 osyonka do wygrania praca losy a r. 1821 - - 116 1f4

Obligacyie Wiedeńskie bankowe (21/2) 427(8 Obligacyle powsz. i Wegorskiey Ha-Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka-(a If2) 425fg mery nadworney - - -(2 ) 341/10 detto (1 3/4) 295/6 (Starbow.)(Domest.) (M. B.) (M. B.) Obligacyie Stanow Austr. po- (3 wycov i nicey Ensy, Czech, (2 1/2) 423/8

Sredn. cena.

| Morawii, Szlaska,<br>Karyntyi, Harniol<br>eyi, | Styryi,<br>i Gory- | (2 1/4)<br>(2 )<br>(1 3/4) | 38 1f8<br>33 9f10<br>29 2f3 | 20 455 |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|

Akcyis bankowe, iedna po 1012 2/5 w M. H.

Dnia 2. Maia:

| 2770100 2. 1720000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OT CHAP COMM |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|
| Land to the same of the same o | pCtu.        | w M. K.   |  |
| Obligacyie długu Stanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5            | 891/2     |  |
| detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1           | ) 18      |  |
| Obligacyie do wygrania przes losy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 8)6 08 (  |  |
| obligacyje skarbowa Stanow Tyrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | ) —       |  |
| skich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | )         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3 1/2       | ) —       |  |
| Požycz. do wygr. p. losy s r. 1821 sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |  |
| Obligacyie Wiedenskie bankowe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2 1/2       | ) 42 718  |  |
| Obligacyie powsz. i Węgierakiey Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |  |
| mery nadworney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 34 1/10   |  |
| detto detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ) 295/6   |  |
| (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | (Domest.) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | (M. H.)   |  |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) -          |           |  |
| wyżcy i niżey Ensy, Czech, (2 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 423/8      | 231/2     |  |
| Morawii, Sslaska, Styryi, (2 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) -          | - '       |  |
| Baryntyi, Krain i Gorveyi (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 -          | -         |  |

Akcyie bankowe, iedna po 1009 2/5 w M. H.

(1 3/4) -

#### Bura Lwowski z dnia 9. Maia.

Dakat Holenderaki -12 ZB. 7 kr. W. W. - Cesaraki - -11 -54 -Szufryn Talar Niderlandski 5 -30 -Pruski - - -31 -3 ---Rubel Bossyyaki - -3 ---Moneta Renweneyyna sa 100-250. --

### Spis osób we Lwowie zmartych:

#### Dnia 23. Kwietnia. Chrześciianie:

Maciey Bardziur, szewc, l. m. 67, na suchoty plus. Magdalena Jabłońska, uboga, l. m. 95, ze star. Żydzi:

Isaak Brand, właściciel domu, 60 l. m., na konsumcyą.

#### Dnia 24. Kwietnia: Chrześciianie:

Jerzy Barwiczki, kelner, l. m. 44, na puehl. wodnę. Francisska Winterowska, krawcowa, 51 l. m., na konsumeya.

Maryanna Serafinowa, kucharka, 28 l. m., na paral. płucowy.

N. Płachecka, 60 l. m., s uderzenia kamieniem.

#### Dnia 25. Kwietnia: Chreesciianie:

Julianna Gorska, wyrobnica, l. m. 37, na paraliz płucowy.

Wiktorya Hreutzerowna, 35 l. m., na gorączkę nerwowa.

Maryanna Cichonska, žebraceka, 78 1. m., umieraigca przyniesiona.

Jan Kuciewics, słuchacs Teologii, 22 l. m., na such. pluc.

Michał Horbay, wyrobnik, 34 l. m., na such. gar-

Karol Handl, były dzierzawca fabryki, 50 l. m., of sgnila gor.

Stanisław Truczyński, cieśla, l. m. 60, na suchot) płuc. Maryanna Piotrowska, uboga. I. m. 55, na puehing

wodna, Katarzyny Saran, wdowy po c. k. Ursedniku, corta

Francisske, l. m. 10, na gor. nerw. Maryanna Pikustowa, wyrobnica, l. m. 37, na ostr bienie.

#### Zvdei :

Efraim Rubisch, krawczyk, l. m. 18. na sapal. trzności.

#### Dnia 26. Kwietnia. Chracáciianie :

Jan Dembrowski, kaleka, l. m. 97, ze starości. Katarzyna Pacskowska, służąca, l. m. 17, na sapi-

Apolonia Rasińska, żebraczka, l. m. 76, ze starości. Woyciech Finikowski, wyrobnik, l. m. 40, na bie

Eustachy Lisikiewicz, sierota, syn Radcy Foralnego i. m. q. na gor. nerw.

#### Doniesienia urzedowne.

#### Edictum.

Nro. 334. Per Magistratum Circularis Civitatis Tarnow omnibus quorum interest potum redditur, quod domus cum hortis hic Ter novice sub Nrie. Cons. 198 et 42 sitae, prime ad quotam 2285 fl. 56 xr. M. C. et altera 1545 fl. 6 xr. M. C. officiosae detaxatae, ad Mar sam successionalem olim DD. Mathaei et Emi lise Lisikiewicze conjugum spectantes in tisfactionem Summae 180 Aur. holl. c. s. per Dnum. Petrum Sikorski evictae, in dno. bus terminis, videlicet die 22. Maji et 25. pii 1828 hora decima matutina in Cancella Magistratus Tarooviensis sub sequentibus 608 ditionibus venditum iri:

A) Quod domus cum horto sub Nr. Cool 108. jacens pro praetie detaxationis 2285 56 xr. M. C. vel supra illud, et domas on horto sub Nro. 42. sita, pro praetio detail tionis 1543 fl. 6 xr. M. C. vel supra illudio primo vel secundo termino praefigendo plati mum offerenti, et quidem quaelibet harum muum separate disvendetur, quodsi vero domns taliter venum non irent, nunc illes in tertio termino cerios praefigendo etiam infra praetium detaxationis disvendentur.

B) Quod nemo ad licitationem admittetoli nisi titulo vadii 20. partem praetii detaratio nis domus coram Commissione bane licitation nem peragente deposuerit, quale vadiam insolutum inputabitur, quod si vero conditiohes liciti non servaret, illud jurevincenti pro indemnisatione expensarum licitationis frustratae eadet

C) Futurus emptor obligabitar praetium lioiti oblatum intra 14 dies a die emanati ordinis solutionem Creditorum super his domibus intabulatorum, statuentis, Creditoribus assignatis persolvere, secus periculo et impensis ejus relicitatio domus in unico termino etiam infra praetium detaxationis assumenda proscriberetur.

D) Futuro emptori Decretum dominii ad tubum domum citius non extradetur, isque in Possessionem domus citius non intromittetur, disi integrum praetium liciti persolverit.

E) Futuro emptori liberum erit, si ordidem solutionis Creditorum expectare nollet, integrum praetium liciti ad Depositum judiciale comportare, et hou soluto Decretum dominii sibi exoperari.

Tarneviae die 11. Aprilis 1828. (3)

Edictum. Nro. 334. Per Magistratum Circularis Civitatia Tarnow, Francisco Peter et Maslibus super domibus hic Tarnoviae sub Nris. 198. et 42. sitis, ad Massam successioballem olim DD. Mathaei et Emiliae Lisikiewicze conjugum spectantibus intabulatis, medio praesentis Edicti notum redditor: quod ad Petrum Sikorski sub praes. 25. Septembris 1827 ad Nrua. 1018 exhibiti licitatio, publica domoum com hortis sub Nris. 198. et 42. sierum in duobus terminis die 22. Maji et 25. Junii 1828 proscripta habeatur. Cum vero bio Jodicii domicilium Froncisci Peter et haeredom olim Martini Drelichowski de praefata esolutione informandorum ignotum indicatum it, ideo Duns, Advocatus Potz cum substitulione Dni, Advocati Radhiewicz iisdem Fran-Cisco Peter et Massae olim Martini Drelinowski ipsoram pericalo et impensis pro Culatore constituitor, eidemque superius memoresolutio intimetur, de que resolutione pra citata Edietum isthoo notitiam dat. Ternovice die 11. Aprilis 1828. (3)

Rundmach ung.
Mro. 1488. Wegen mehreren bei der herrschaft Trezon bis letten Oftober 1827 im Ruckstande aushaftenden Steuerbeträgen wird die zu dieser herrschaft gehörige Erzeugung, dann der dusschant des Brandweins, auf zwey, und nach umständen auch auf drei Jahre, vom iten Juny angesangen, durch eine öffentliche Lizitazion wasten Map 1828 in der Rzesower Kreis.

amtefanglen in ben Wormittagestunden verpachetet werden.

Bu biefer Herrschaft gehören: der Markt Tyczyn, dann die Dörfer Budziwoy, Siedliska, Lubenia and Solonka, und die Erzeugung kann in den beiben herrschaftlichen Brandweinhausern in Tyczyn und Siedliska betrieben werden.

Der Fiskalpreis beträgt jahrlich 3,300 fir. KM., und die Ligitazionslustigen haben sich mit einem sopCtigen Badium zu verfeben.

Die weitern Bedingniffe werden bei der El-

zitazion befannt gemacht werden.

Sollte übrigens um diesen Betrag Niemand diese Propinazion erstehen wollen, so wird folde auch um einen minderen Betrag hindangegeben werden.

Vom f. f. Kreisamt. Rjesow am 25. Upril 1828. (3)

Rundmach ung. Nro. 5054. Zur Tilgung der Steuer- und fonstigen Zahlungsreste des Dominiums Grodzisko dolne wird das Gut Grodzisko dolne auf 4nach einander folgende Jahre im Wege der öffantlichen Merkheiserung om Intern

nach einander folgende Jahre im Wege der offentlichen Versteigerung am Joten Map 1828 Vormittags um 10 Uhr in der Ressower Kreisamtskanzier verpachtet werden.

Die Ertragerubrifen diefes Gutes find:

220 Joch 166 Qu. Kl. Ueder, 20 — 697 — — Wiesen, 14581 zweispännige Zugrobothstage,

5127 Handtage,

70 fl. 25 1/2 fr. R. M. Grundzins,

228 Roret Habergine, 73 Stud Ganfe, 146 — Rapauner, 457 — Jühner,

371 Schock Eper, 226 Stud Gespunnst aus herrschaftlichem Materiale,

Die Propinazion diefet Gutet, welche in der Erzeugung und Ausschank des Biere und Brandweins im Markte und Orte Erodzisko doine besieht, und wozu eine Windmuble beiges geben wird, beträgt jahrlich 1400 fl. KM.

Der Aubrufspreis bestehet in 1972 fl. 7 fr. KM. als jährlicher Pachtschilling, wovon der tote Theil vor Beginn der Lizitazion als Reugeld zu erlegen ist.

Nom f. f. Kreibamt. Rzefzow am 25. Upril 1828. (3)

U w i a d o m i e n i e.

Nro, 6212. Na dniu 16. Maia 1828 Debra Partyn, i mianowicie folwarki Oziemkowka, Pogwizdów i Itkowice dla zaległych podatków i inszych do c, k. Kassy Cyrkutowey
winnych summ więcey daiącemu na trzy lata,

)( 2

to jest, od d. 24. Czerwca r. b. do tego dnia roku 1831 w dzierżawę puszczone będą. Licytacvia w Kancellarvi c. k. Urzędu Cyrkułowego totevszego, w rannych godzinach d. 16. Maia r. b. sie odprawi.

Dochody składaią się:

Z gruntów:

Wysiano na nazime:

przy folwarku Oziemkówka:

3 2|32 horey pszenicy,

70 16132 - žyta;

przy folwarku Pogwizdów:

2025132 horey pszenicy,

34 26132 - 2yta;

przy folwarku Ilkowice:

62 28(32 korcy pszenicy,

23 18132 - žyta.

Wysiew wiosniany może być według upodobania dzierżawcy urządzony, a w takim razie, gdyby licytacyja potwierdzona była, natychmiast bedzie mu wolno wiosniany zasiew uskutecznić.

Z propinacyi:

Ta w czterech karczmach istnieje: Indność wsi do nich należących iest ogółem 1688 dasz. -

Poddani robie pańszczyzny:

We wsi Łeg:

104 dni czworgiem konmi,

998 - para

52 - czworgiem wołmi.

572 — para

20162 - piesze:

we wsi Chorażec:

516 dni para wołmi,

1442 - piesze;

we wsi Iłkowice:

468 dni para konmi,

780 - para wołmi,

2744 - piesze.

We wsi Rudno:

546 dni czworgiem końmi,

-- wołmi, 286 -

1522 - piesze.

Daniny roczne:

18 16|32 korcy owsa,

sztuk kapłonów, 67

1931/2 - gesi,

- kur. 208 1

1848 -- iav,

- przędzy z pańskiego włokna. 1476

Cena fishalna iest 8020 ZR. w M. K., a zatem każdy chęć licytowania meiscy powinien złożyć 10pCtowe wadyium, to iest: 800 ZR. w M. K., nim do czynu urzędowego się do-

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Tarnowie d. 16. Kwietnia 18 3. Edictum.

Nro. 523. Per Magistratum Civitatis Jarosław absentibus de nomine ac domicilio ignotis successoribus olim Dai. Antonii Borzucki, Directoris C. R. Scholarum normalium Jarosiaviensium hisce notitia datur, quon idem D. Borzuchi die 8. Aprilis 1828 hic Jaroslaviae mortuas sit ac substantiam reliquerit, qua cum medio codicilli disposuerit. - Ad defendenda jo ra horum ignotorum successorum constitui habetur Curator in persona Civis hajatis Dai. Antonii Jashiewicz. Incumbit itaque successoribus ejus ut intra annum unum ad haereditatem hanc sese insinuent, et jus succedendi comprobent, secus successio cum se insinuatis et constituto Curatore juxta praescripta legum pertractabitur, et cui competierit addicetur. (3)

Jaroslavise die 12. Aorilis 1828.

& Dift.

Mro. 573011828. Won dem Cemberger !-F. Bandrechte wird hiemit befannt gemacht: fep auf Unfuchen bes herrn Unton von Bogtat nowicz, als Water feiner mit ter Frau Diarians na Bogtanowic; geborne Krapftofowicg erzeuf' ten Kinder, Die offentliche Feilbiethung bes in Lemberger Rreife liegenden, auf 20210 fl. 23 718 fr. S.M. gerichtlich geschäpten Gutes Giedliefen jur Befriedigung ber von bem herrn Grego Umirowic, gebuhrenden Gumme per 1250 bol lander Dufaten fammt Intereffen, und ber auf 17 fl. 11 fr. RM. aufgelaufenen Berichtetofien im Exefugionswege bewilligt worden. Bu birfet bei diefem f. f. Candrechte vorzunehmenden Dit fleigerung, werden zwei Termine, und zwar De erfie auf ben 6. Juny 1828, und ber greite auf den 5. July 1828, jedesmal um 10 Uhr frub! unter folgenden Bedingniffen festgefest :

1) 216 Ausrufspreis wird der gerichtlicht Schahungepreis mit 20210 fl. 23 718 fr. R. M.

angenommen.

2) Jeder Raufluflige ift verpflichtet, beim Beginn der Ligitagion den gehnten Theit bie Schabungspreises, das ift 2021 fl. R. D., all Angelb ju Sanden der biegu beorderten Rom'

miffion ju erlegen. 3) Der Meifibietbende ift verpflichtet, bin nen 30 Sagen nach gefchebener Ligitagion ben gangen angetragenen Kauffchilling, in melden Das erlegte Ungeld eingerechnet werden wird, an das Derositenamt des hiesigen f. f. Contrect um fo sicherer zu erlegen, als fonften auf beffen Gefahr und Unkoften Dieje Guter in einem in gigen Sermine auch unter tem Fiekalpreis fin

bangegeben merben. 4) Wenn der Meifibiethende den angetras genen Kaufichilling erlegt baben wird, mird bem felben das Eigenthumsdetret des erfandenen Gutiefer Güter intabulirt und in den physischen deste Guter intabulirt und in den physischen destelben eingeführt werden, jugleich aber alle auf diesem Gute haftenden Schulben ertabulirt und auf den erlegten Kaufschiling übertagen werden. Sollte aber ein oder der andere Gläubiger seine Forderung vor der geschehenen uftundigung nicht annehmen wollen, auf diesen Ball wird der Käufer verpflichtet senn, solche Schulden, in so weit sich der zu biethende Preis rifteren wird, zu übernehmen.

5) Uebrigens konnen die Inventarien fammt Schanungeafte diefes Gurs in der Diefamt.

ligen Regifiratur eingefeben merden.

bekannt ist, als dem Herrn Michael Siedleck und der Frau Susanna de Mosciskle Siedlecka, wie ihm ienen Gläubigern, welchen die gegenwartige Bersandigung vor der Lizitazion auß was immer fit einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, wird der hierortige Gerichtsadvokat Herr Doktor Siedben als Kurator, dem der Udvokat Herr Doktor Dobrzanski substituirt ist, aufgestellt. Es beibt aber den Gläubigern unbenommen, einen Indern Sachwalter zu bestellen, und diesen dem Gerichte namhaft zu machen.

Mus dem Rathe bes t. f. Canbrechts.

Lemberg ben 10. Upril 1828.

#### E d y k t.

Nro. 573011828. Ces. Król. Sad Szlache-Lwowski czyni wiadomo, iż na prosbę JW. Pana Antoniego Bogdanowicza, prawnego zaepce dzieci swoich z Maryanna z Krzysztolowiczów Bogdanowiczowa spłodzonych, puhozna licytacya dobr Siedlish w Lwowskim Trible sytuowanych, sadownie na summe 10210 ZR: 23 718 kr. w M. K. oszacowanych, <sup>la</sup> <sup>2</sup>aspokoienie należącey się od Pana Grze-60rza Amiromicza summy 1250 dukatów holenerskich, tudzież narosłych procentów i ko zprawnych 17 ZR. 11 kr. Mon. Konw. zerolong została. Do takowey, w tuteyszym Ces. Król. Sądzie przedsięwziąć się maiącey Macyi, przeznaczają się dwa termina, to iest Pierwszy na dzień 6. Czerwca 1828, drugi ha dzień 5. Lipca 1828, hażdego razu na sodzinę dziesiątą rano, pod następuiącemi wamakami:

1) Cena fiskalna podług urzędowego oszatowania stanowi się w kwocie 20210 ZR. 23738 w M. K.

ciem licytacyi powinien będzie dziesiątą część kny szacunkowey, to iest 2021 ZR. w Mon. ieko zakład do rak Kommissyi licytuiaty złożyć.

3) Naywięcey ofiarujący będzie obowiąza-

ny w 30 dniach po nkończoney licytacyi ofiarowana cenę kupna, w którą wadium wrachowane będzie, do Depozytu c. h. Sądu tuteyszego tem pewniey złożyć, gdy w przeciwnym razie na iego niebezpieczeństwo i koszta, też dobra w iednym terminie nawet poniżey ceny fiskalney sprzedane zostaną.

4) Po złożeniu ceny kupna zostanie naywięcey ofiarującemu Dekret własności wydany, poczem tenże za właściciela kupionych przez siebie dóbr zaintabulowany będzie, i też dobra onemuż w posiadanie oddane, długi zaś owe dobra obarczające, wymazane i do złożoney ceny kupna przeniesione zostaną. Jednakże ieżeliby któren z wierzycieli swoiey nalężytości przed nezynioną awizacyą odebrać nie chciał, na ten przypadek kupiciel obowiązanym będzie, takową należytość w miarę ofiarowaney ceny na siebie przyjać.

 Inwentarze tychże dóbr z aktem detaxacyi wolne sa do widzenia w Registraturze tu-

teyszego c. k. Sadu.

6) Wierzycielom, których mieysce zamieszkania wiadomem nie iest, iakoto: Panu Michałowi Siedleckiemu a Pani Zuzannie z Mościskich Siedleckiey, iakoteż owym wierzycielom, którymby z iakieybądź przyczyny ninieysze uwiadomienie przed wyznaczonym do licytacyi terminem doręczonem być nie mogło, ustanawia się za Kuratora tuteyszy Adwokat Szadbey z substytucya Adwokata Dobrzańskiego; wolno iest atoli rzeczonym wierzycielom innego pełnomocnika sobie obrać, i otem Sąduwiadomić.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 10. Kwietnia 1828. (3)

Verkaufs = Edikt.

Mro. 65531828. Wom f. f. Lemberger Landerechte wird bekannt gemacht, daß über Einschreisten des f. f. Larnower Landrechte, die im Presmodler Kreise liegenden Josephina = Lapinskischen Guter Klein Cieszacinek (Cieszacinek malv) und Ristelow, zur Befriedigung des Herrn Undreas Dwernick in der sammt Jinsen und Gerichtskossien erinzirten Kapital-Summe pr. 14,189 fl. 49 fr. W. W. mittelst öffentlich r, beim Lemberger f. f. Landrechte am 7ten Juny 1828 und am 5. July 1828 jedesmahl um 10 Uhr Wormittags abzubaltenden Versteigerung, unter folgenden Besbingnissen an den Meisteitehenden werden verstauft werden:

1) Uls Ausrufspreis wird der gerichtliche Schagungswerth diefer Guter pr. 22,551 firb. 37 214 fr. K. M. angenommen, und findet der Bertauf diefer Guter in obige imco Terminen unter bem Schaf noswerthe nie Statt

2) Beter, Der miliguice will, muß 2,256

ft. Konv. Mie. als Reugeld ju Sanden der Verfleigerungs-Kommission erlegen; jedoch finden bievon Ausnahmen statt, wie folgt:

3) Vom Erlage bes Reugeldes im Baaren

wird befrept :

a) der Exekuzionsführer Berr Undreas Dwernidi für den Fall, wenn er bei diesem Gerichte bei Beiten sich ausweisen sollte, daß
dieses Reugeld durch seine bereits evinzirte
Forderung hinreichend gedeckt, die diehfällige
Sicherheit hieramts anerkannt, u. seine diehfalls abzugebende Rauzions . Werschreibung

fcon verbuchert fep;

b) die übrigen verbücherten Glaubiger für ben Fall, wenn fie fich dießgerichts gleichfalls ben Beiten ausweisen wurden, daß fie ihre Forderung bereits evinzirt haben, diese hinsichtelich des Reugeldes eine hinreichende Sicherbeit gewährt, von diesem Gerichte als solche anerkannt, nicht minder ihre evinzirte Forderung aus dem dießfälligen Kaufschilling erholbar, und die dießfalls abzugebende Kauzions-Verschreibung schon verbüchert sey.

4) Der Raufer ift gehalten, die Salfie bes Rauffdillinge binnen 30 Tagen vom Tage ber Berfteigerung an gerechnet, an bas Depositenamt bes Lemberger Candrects abzuführen; Die andere Salfte aber binnen 30 Sagen, nachbem die landtafliche Ordnung ber aus bem Rauffdil. ling ju befriedigenden Glaubiger ju Stande gebracht fepn wird, bei dem befagten Depositenamte Bu binterlegen, oder aber in bemfelben Sermine Die Gache mit ben, an ben Rauffchilling angewiesenen Glaubigern fo abjumachen, daß fle ihre Befriedigung erlangen, anfonften auf einfaches wesuch des Schuldners ober Glaubigers sogleich eine neue, in einem einzigen Termine abzuhalten-De Berfteigerung diefer Guter auf Befahr und Roften des Raufere ausgeschrieben werden murve.

5) Der Raufer ift verbunden, die auf dies fin Gutern haftenden Schulten, im Falle die Blaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgefehrenen Auffundigung nicht annehmen wollten, nach Magabe des Kauffchillings zu übernehmen.

6) Sobaid als ber Kaufer die obige 4te u. 5te Bedingnis erfüllt haben wird, hat er das Eisgenthumsdekret dieser Güter, und die physische libergabe derselben zu gewärtigen. Sollte er aber die obbesagte 4te und 5te Bedingnis nicht zuhalten, so wird ihm weder das Eigenthumsdekret dieser Güter, noch dar physische Besig derfelben übergeben werden, ja er vertiert noch obendrein sein Reugeld, welches dem Exekuzionsfonde und den auf diesen Gütern verbücherten Gläubigern nach Maßgabe ihres Vorzugsrechtes anheim falsten wird.

Uibrigens fann die Ubichabung biefer Guter

und beren Inventarien in ber Registratur biefes

Sievon werden nebit beiden fireitenden Parthepen, auch fammtliche auf Diefen Gutern verbucherten Blaubiger, und zwar Diejenigen, beren Wohnort befannt ift, durch die betreffenden Grangfammerer, jene aber, beren Wohnort unbekannt ift, ale: der Berr Graf Stanislau Unfwicz, die Johann und Julianna Mastows efifchen Cheleute, und der herr Frang Sobafzewsti , ferner felbft jene Glaubiger befannten Bohnorts, benen die Berftandigung von Diefe Feilbiethung bei Beiten nicht jugeftellt werben tonnte, nicht minder auch die auf Diefen Guten ingmifchen allenfalls mit ihren Rechten verbucher ten Glaubiger , fowohl mittelft gegenwartigen G difte, ale auch durch den Gerichte Udvofaten gri. Bromirefi, der ihnen jur Bermabrung ibrer bie fälligen Rechte als Rurator, und ber Bericht Udvofat herr Koffowicz als deffen Gubflitut ber gegeben ift, verftanbiget.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 8. Upril 1828.

#### Edykt sprzedaży.

Nro. 6553!rö28. Ces. Król. Sad Szlach-Lwowski czyni wiadomo: iż na rekwizycji K. Sądu Szlacheckiego Tarnowskiego, dobi Cieszacinek mały i Kisielow, w Cyrkule Przemyskim leżące, Józefy Łapińskiey własne, zaspokoienie JP. Jędrzeja Dwernickiego, Summie kapitalney 14,189 ZR. 49 kr. W. wraz z procentem i expensami Sądowemi przysądzoney, przez publiczną lieytacyje Kancelaryi c. k. Sądu Szlachekiego Lwowskiego dnia 7. Czerwca 1828 i 5. Lipca 1828 wsze o godzinie 10tey z rana odprawić się miącą, pod następującemi warunkami naywięco ofiarującemu sprzedane będą:

1) Pierwsze wywołanie zacznie się od c ny szacunkowey tychże dóbr, to iest, od Sum my 22,551 ZR. 372/4 kr. w M. K.; poniżej któreyto Summy te dobra na żadnym z powyższych dwóch terminów sprzedane nie bedą.

2) Każden licytaiący powinien do rak Kommissyi licytacyjney złożyć summę 2256 ZR. M. K. iako wadyjum, wyjąwszy iednak, iak nestępuje:

- 3) Od złożenia wadyium w gotowiźnie wolniają się warunkowo:
  - a) żądaiący sprzedaży tych dóbr JP. Jedrest Dwernicki, lecz tylko na ten przypadek, jeżeliby w ninieyszym Sądzie zawczasn odowodnił, że wspomnione wadyium Smana sobie iuż zasądzoną, doskonale zabeż piecza, takowe bezpieczeństwo przez ten że Sąd przyjętym zostało, i kaucyja wzgla

dem tego wadyinm wydać się maiąca, iuż

iest intabulowana:

b) z reszty zaś wierzycieli intabulowanych hażden od złożenia wadyinm w gotowiżnie na ten przypadek się uwalnia, ieżeli w tym Sadzie okaże, że swą pretensyją inż sobie ma zasadzona i takowa rzeczone wadyium zupełnie zabezpiecza, tudzież, że ninieyszy Sad to bezpieczeństwo przyiał. nie mniey, że na zaspokoienie pretensvi wierzycielowi zasądzoney, cena kupna tych dobr wystarcza, i że kaucyja względem tego wadyium wydać się maiąca, iuż iest intabulowana.

4) Naywiecey offarniacy powinien połowe ceny kupna ofiarowaney w 30 dniach od dnia licytacyi do Depozytu c. h. Sadu Szlacheckie-50 Lwowskiego złożyć, co się zaś tyczy drugiey połowy, takowa w 30 dniach, od dnia utanowionego porządku tabularnego owych wiercieli, którzy z ceny kupna zaspokojeni być Dais, do rzeczonego Depozytu złożyć, lub też wierzycielami do ceny kupna przekazanemi y tymże samym terminie tak się ułożyć powihien, aby w swych pretensylach byli zaspokoleni, inaczey bowiem na proste żądanie, czy to wierzyciela, czy dłużnika, nowa licytacyja tych dobr, w iednym tylko terminie odprawić się maiaca, kosztem i niebezpieczeństwem nie-Qiszczaiacego się kupiciela rozpisana będzie.

5) Naywiecey ofiarniacy obowiązany iest, dłagi na kupionych dobrach ciężące, (gdyby wierzyciele swoie summy przed termihem do onychże wypowiedzenia może zastrzelonym odebrać nie chcieli) na siebie przyjąć,

lecz tylko w miarę ceny kupna.

6) Po dopełnieniu poprzedzającego waanku 4. i 5. naywiecey ofiaruiacemu nie tylko dearet dziedzictwa dobr kupionych wydany, leoz oraz i possessyia tych dobr natychmiast oda dana będzie; — ieżeliby zaś naywięcey ofianiacy dopiero wzmiankowanym warunkom 4. 5. nie uczynił zadosyć, tedy ani dekretu dziezietwa, ani possessyi tych dobr nie otrzyma, ledez nadto swoie wadyium utraci, i takowe ltanie się funduszem na expensa exekucyi i na spokoienie wierzycieli na tych dobrach intaoniowanych, a to według służącego im prawa Pierwszenstwa.

W reszcie oszacowanie i inwentarz tych door w Registraturze ainieyszego Sadu wey-

rzec można.

O tym wszystkim tak obiedwie strony proceanniace się, iakoteż wszyscy wierzyciele na tych dobrach hypotekowani, następniącym spo-Johan , to iest : ci , których mieysce pomieszkahis lest wiadome, przez granicznych Komorni-, ci zas, których mieysce pomieszkania iest nie wiadome, icho to: JW. Stanisław Hrabia Ankwicz, małżonkowie Jan i Julianna Masłowscy, i JP. Franciszek Tobaszewski, tudzież owi, chociaż co do mieysca pomieszkania znani wierzyciele, którymby nwiadomienie o ter licytacyi zawczasu doręczone być nie mogło; nakoniec i ci wierzyciele, którzy prawa swoie na tych dobrach może dopiero temi czasy zahipotekuia, nie tylko ninieyszym Edyktem, ale oraz i przez Sądowego Adwohata JP. Bromirskiego (który im do zachowania ich praw w tey mierze służących, z substytucyją Adwokata JP. Kossowicza, na dniu dzisieyszym za kuratora dodany iest) uwiadamiaia się.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 8. Kwietnia 1828. (3)

Rundmachung.

Mro. 7028. Won dem f. f. Landrechte ju Lemberg wird biemit bekannt gemacht, es fep auf Unsuchen des Rurators der Protho= Potodifchen Masse Brn. Udvokaten Obanovich die Religitagion der im Bochnier Kreife gelegenen Guter: Budwinow, Ratarzonsko und Podobiensko, auf Rosten und Gefahr des Brn. Geverin Grafen Bborowsti bewilliget worden, ju welcher ber dem biefigen f. f. Canbrechte vorzunehmenden Reilbiethung ein einziger Termin , und zwar auf ben oten Juni d. 3. um 10 Uhr frub, unter folgenden Bedingniffen festgefest wird :

1) Bum Musrufepreife wird bie Gumme von 2352 boll. Dufaten angenommen, namlich jener, welcher in der erften Werfteigerung im Sabre 1817

festgefest mar.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden, 10|100 des Musrufspreises, namlich 236 boll. Dukaten als Ungeld in die Bande der Feilbiethungs-Kommiffion ju erlegen.

3) Wenn Miemand über ben Schabungs. preis, ober menigstens biefen anbothe, fo merben Diefe Buter auch unter bem Schagungepreis, jedoch nicht unter dem Betrage von 1000 boll. Du-

faten bindangegeben merben.

4) Der Meiftbletbende ift verpflichtet, die Salfte des Raufpreises binnen 14 Sagen nach geendigter Feilbietbung an bas biefige gerichtliche Depositenamt ju erlegen, wonach demfelben bas Eigenthums. Defret ausgefolgt, u. alfogleich die Ulbergabe diefer Guter erfolgen wird; die ubrige Salfte des Raufpreifes wird auf diefen gefauften Gutern verfichert, die der Raufer fammt den SpCtigen Interessen binnen einem Jahre nach geendigter Feilbiethung ebenfalls an das biefige gerichtliche Depositenamt abzuführen verbunden fenn wird, ale fonften nach dem f. 451 der &. D. auf deffen Gefahr und Unkoften die Religitagion diefer Guter ausgeschrieben werden wird.

5) Die in den Bedingnissen der ersten un-

term 25ten Februar 1817 B. 3201 ausgeschriebenen Feilbiethung vorbehaltene, auf diesen Gutern intabulirte Klausel, daß diese Guter weder
veraußert, noch belastet werden konnen, bleibt
bis zur ganzlichen Befriedigung des Kauffchillings
in ihrer Wirkung, und wird erft nach erlegtem
ganzen Kaufschilling aus diesen Gutern ertabulirt.

6) Was die auf diesen Gutern haftenden Schulden der Stanislaus-kossaswölischen Masse, dann die Granzen dieser Güter u. die Gewährzteistung betrifft, tritt der Käuser nur in jene Rechte, welche in der vorhergehenden am 25ten Februar 1817 vorgenommenen Feilbiethung ausbedungen waren, und welche ursprunglich dem Irn. Martin Koszyki und dann dem Irn. Sesperin Grafen Iborowski gegen die Prothosportocksische Masse zusommen.

7) Die Inventarien und ber Schagungeaft biefer Guter konnen in der hiefigen Registratur

eingeseben werden.

21us dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg den 26. Mary 1828.

#### · U wiadomienie.

Nro. 7028. C. K. Sąd Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż nażądanie Kuratora masay Proto-Potockiego P. Adwokata Ohanovicha relicytacyja dóbr Ludwinów, Katarzyńsko i Podobieńsko w Bocheńskim Cyrkule leżących, na hoszt i niebezpieczeństwo W. Hrabiego Seweryna Zborowskiego pozwolona została; dla przedsięwziąść się mającey w tuteyszym Sadzie takowey relicytacyj termin tylko ieden na dzień 6. Czerwca r. b. o godz. 10. zrana pod następującemi warunkami naznacza się:

1) Cena fiskalna sprzedać się mających dóbr stanowi się w Summie 2352 sztuk holl. Cz. Złt. to iest, w takiey ilości, w iakiey wspomnione dobra w pierwszey licytacyi w roku 1817 wy-

stawione były.

2) Każdy chęć kupienia maiącey powinien będzie 10/100 ceny fishalney, to iest: 236 hol, Cz. Złt iako wadyium przed Kommissyją licy-

tacyiną złożyć.

3) Jeżeliby nikt nad cenę fiskalną nie ofiarował, albo ieżeliby nikt w cenie oznaczoney kupić nie choiał, tedy te dobra także niżey ceny, iednakże nie niżey Summy 1000 hol.

Cz. Złt. sprzedane zostana.

4). Naywięcey ofiarniący połowę ceny kupna po ukończoney licytacyi w 14 dniach do tuteyszego Sądowego Depozytu złożyć obowiązany będzie, poczem temuż dekret dziadzictwa wydany będzie, i natychmiast tradycyja dóbr nastąpi, druga zaś połowa ceny kupna, na tychże d brach tabularnie zabezpieczy się, które kupiciel z procentem po 5 od 100 za rok po ukończoney licytacyji do tuteyszego Sądowego

Depozytu tem pewniey złożyć będzie powinian, gdy inaczey podług (). 451 Ustaw. Sąd. na iego niebezpieczenstwo i koszt relicytacyja tychze

dobr nastapi.

5) Warunek nieslienowania ani onerowania tychże dóbr w kondycyjach poprzedniczey
z d. 25. Lutego 1817 do liczby 3201 licytacyi
ostrzeżony, aż do zupełnego wypłacenia oakowitey ceny kupna na pomienionych dobrach intabulowany, zostaje w swojey mocy i dopiero
po wypłaceniu całkowitey ceny kupna z tychże

dobr wyextabulowany będzie.

6) Co się tycze długów massy Stunislaw Kossakowskiego na tychże dobrach umieszczonych, iakoteż granic i ewikcyi, nowy kupiciel tylko takie prawa mieć będzie, które w poprzedniczey licytacyi w d. 25. Lutego 1817 przedsięwziętey ostrzeeżone były, i iakie mu Zborowskiemu przeciwko massie Protatockiego służyły.

7) Inwentarze i detaxacyie tychże dóbr Registraturze tuteyszego Sądu widzieć i przey

rzeć wolno iest.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 26. Maroa 1828. (2)

Ebitt.

Mro. 6020. Wom f. f. Cemberge Canbe rechte, als der mittelft des boben Uprellagion Defretes vom 4. Dezember 1822 Babl 16524jum Berfaufe der Konftanzia Grafich Higemuti fchen Konturemaffa : Guter Delegirten Beborbe! wird hiemit befannt gemacht : Es fen auf Unf chen des Glaubiger-Musichuffes und des Bernie gens - Berwalters der befagten Konfuremaffa if die verstelgerungsweise Veraußerung bes im Ro nigreiche Caligien Zarnepoler Rreifes liegenben auf 43670 fl. 3 1/2 fr. R. M. gerichtlich abat. fcatten Butes Rofofpince, auf Gefahr und Reften bes herrn Jofeph Jandi, melder Diefel Gut bei ter am 24 Junp 1824 pieroris abgebaltenel Ligitagion um Die Gumme von 43,671 fl. 49. etstanden, aber den Bedingniffen Diefer Light gion nicht Genuge geleistet bat, und beffen 30 fionars, Beren Moolph Beneti, jur Bifriedigund des, besagter Rridamassa noch schuldigen Rout preifes von 26885 fl. 29 fr. R. M. fommt für perzentigen, bieron vom 1. July 1826 laufenden Binfen gewilliget, und zur Vornahme Diefer diesem f. f. Landrechte unter nachstehenden dingniffen abzuhaltenden Ligitagion der 13te 3at nius 1828 um 9 Uhr Normittage fefigeich morden.

1) Der Betrog von 26885 fl. 29 ft. &M. fammt den funfperzentigen, vom 1. July 1828 daoon gebuhrenden Interiori im Betrage von. 2688 fl. 33. fr. K. M., mitin die Summe von 29574 fl. 2 fr. RM., wird als

2) Jeder Kauflustige 10 vom 100 als Un-

igen bat.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, den angebothenen Kaufpreis an das Depositenamt dieses k. k. Landrechts zu erlegen, oder zu Handen derjenigen Gläubiger, die dieses k. k. Landeleht anweisen wird, zu bezahlen, und zwar hat derselbe:

ieboch nach Ubschlag des baar erlegten Ungeldes, tinnen 30 Tagen, vom Tage der ihm geschehesten Einhandigung der Erledigung des Feilbiestungs Protokolls um so sicherer auf die im Iten blinges Protokolls um so sicherer auf die im Iten blische vesagte Weise zu bezahlen, als widrigens auf dessen Gesahr und Unkosten eine neue Feilstehung in einem einzigen Termine ausgeschrieden, und bei derselben das Gut auch unter dem Begenwärtigen Lusbothe hindangegeben werden burde.

5) Den übrig bleibenden Theil des Raufteises hat der Meistbiethende in zwei gleichen Raten am 1. Juny 1829 und am 1. Juny 1830 tu bezahlen, zugleich aber den Kaufschillingeruckland mit Sperzentigen, vom 1. July 1828 bis 1. July des respektiven Jahrs zu verrechnenden Intersessen verzinsen, und die Zinsen von dem jedes maligen Kaufschillings-Rucklande zugleich mit der

Rauffdillingsrate ju entrichten.

6) Gollte der Meiftbiethende eine der Rauf. releraten, ober die Binfen bes Raufschillingerefes, nicht punttlich in der feftgefesten Frift belablen, fo wird berfelbe fogleich ohne alle Ginbernehmung aus dem Befige tiefes Gutes gefeht, fammtliches barauf befindliches Gigenthum Pfand gurudbehalten, und das Gut auf fei-Gefahr und Roften fur Rechnung der Ganthalfa entweder unter den, von dem Glaubigerdusschusse festaufegenden Bedingungen gerichtlich berpactet, oder von dem Bermogens Berwalter er Urt verwaltet, daß der Kaufer fur die Beit ber Krida . Moministragion feine Rechnung und tine wie immer gearteten Erfage ber bezogenen Augungen, ober ber allenfalls verurfacten Schaben bon der Maffe gu fordern berechtigt mare, fondern fich dieffolls lediglich an den Bermofineverwalter ju halten hatte. Es murbe auch Berdieß bas Gut auf Befahr und Roffen des faufere durch eine, in einem einzigen Sermine Buhaltende Lizitazion .. ohne einer neuen Schabung, um jeden Preis verkauft werden. Mur tommen im Falle Diefer Religitagion die ihm noch aufebenden Ratenzahlungen, dem neuen Kaufer in Stotten.

bere Meistboth nicht erhalten werben, fo ift der

Melfibiethende denfelben zu erganzen verpflichtet, und zum Behufe diefer Entschädigung hat das Ungelo, bann der bezahlte. Theil des Kaufpreifes, und falls dieses nicht zureichen sollte, jedes anderweitige Bermögen des Käufers zu dienen, was aber über die Forderung der Masse erhalten wurde, wird dem Meistbiethenden hinausgegeben.

3) Falls der Kaufer des vorbenannten Gutes die Ausübung einer eigenen Dominikal - Jurisdikzion haben wollte, so fieht es ihm frei, fich im gehörigen Wege diefes Befugniß zu er-

wirken.

9) Der Meistbiethende hat alle, aus den Gefeben fließenden, insbesondere die, in die geerichtliche Schapung aufgenommenen und verbuscherten Grundlaften, ohne alle Entschadigung zu

übernehmen.

10) Nachdem aus Unlag der, von der herrschaft Grapmalow vorgenommenen Grundreguli. rung das f. f. Sarnopeler Rteifamt durch das am 6. July 1820 jur Bahl 3365 gefällte und in Wolljug gefeste Provisorium, dann das f. f. Bubernium durch das Defret vom 12ten Oftober 1821 jur Bahl 39011. Die Berpflichtungen ber Unterthanen der hetrschaft Grypmalow u. Toufle berabgefest baben, und bas bochfte Softanglendekret vom 17ten Upril 1824 jur Bahl 10526 neue Erhebungen anbefohlen bat, es alfo moglich ift, daß bas vorerwähnte freisamtliche Proviforium ju Gunften des Dominiums abgeandert werden wird, fo ift der Meiftbiethende gehalten, den Preid der Unterthans . Berpflichtungen , Die burch in Rechtefrafte erwachsene Enifcheibungen fur Rotofonce über den gegenwartigen, in die Schakung aufgenommenen Beftand jumachfen follten, noch ber Schapung vom 27flen Janner 1823, das ift: den zweispannigen Bugtag a 12 fr. R. M., den einfpannigen Bugtag a 6 fr. R. M., und den Handrobotstag a 5 fr. R.M. bin= nen 30 Sagen, vom Sage der Buftellung der an ibn ju erloffenden gerichtlichen Verordnung auf die im Iten Ubfabe bestimmte Urt und unter der Strenge Des 7ten Ubfages zu bezohlen. Gellten jedoch einige Unterthans Berpflichtungen, als g. B. Roboten jumachfen, andere aber, als g. B. Binfen oder Giebigfeiten vermindert werden, fo wird von dem, auf die oben ermabnte Urt feftgefehten Preise der jugewachsenen Unterthaneverpflichtungen, der nach Merhaltniß des angebothes nen Kaufschillings ju beftimmende Preis ber verminderten Unterthans-Werpflichtungen abgezogen, und der Meifibieibende ift nur den allenfälligen Ueberreft zu bezahlen verpflichtet. Wirde der allenfallige Bumache biefer Berpflichtungen noch por der Ligitagien bekannt fenn, fo wird derfette durch befondere Gdifte b. kannt gemacht werden.

11) Sobald der Meiftbietbende den im Iten Ubfage ermahnten Betrag bes Raufpreifes bezahlt

baben wird, wird ibm bas Gigentbums - Defret ausgefolgt, er als Gigenthumer bes Butes Ro. Coponce auf feine Roften angeschrieben; jugleich wird aber ber noch schuldige Betrag bes Raufpreifes, bann die in den Ubfagen 3. 5. 6. 7. 10 und 13. feftgefetten Verpflichtungen bes Roufere, und die bafelbft benannten Rechte ber Rrie bamaffa fur Diefelbe im Paffivftande Diefer Buter intabulirt, und die fammtlichen, auf bem erftanbenen Gute baftenben Baften, mit Musnahme ber im gten Ubfage ermabnten Grundlaften, (Die jeboch ber Raufer, infofern Diefelben nicht gu Recht bestehend maren, auf eigene Roften und im geborigen Wege lofchen laffen fann) landtaf.

lich gelofct.

12) Wird bas erftanbene Gut bem Raufer auf feine Roften, und zwar nach feinem Berlangen entweder burch den Bermogens . Bermalter allein, ober mit Bugiebung eines f. f. Rammerere, und zwar in jenen Grangen, jedoch ohne alle Gewährleistung, wie es von der Konstanzia Brafin Rzemusta befessen murde, und mit allen ihr vorber jugeftandenen Rechten und Pflichten übergeben. Die Grengen des Gutes Rofofpnce find aus ben, in ber Registratur Diefes f. f. Candrechts erliegenden Ubgrenzungs = Protofollen ju erfeben. Es wird jedoch bier ausdrudlich erflart, daß für wie immer gegrtete Ubgange an Inventorial - Verpflichtungen , an Flacheninhalt ber Dominital- und Ruflifal-Besitungen, ober fur Ubgange an, in ben Schatungeaft aufgenommenen Rugungs - Rubrifen und Proventen eben fo menig Gemabr und Erfat geleiftet merde, als fur das quale und quantum der in dem Schakungsafte erscheinenden Ertragniffe, ober für Laften, welche bei den gerichtlichen Schabungen nicht in Ubzug gebracht fepen, ober melche aus mas immer für einem Rechtsgrunde be-Reben follten.

13) Der Deiftbietbende ift verpflichtet, Die das erkaufte But betreffenden liquiden Forderungen, welche die Konfuremassa, und respettive das But Rofofpnce an ihre Unterthanen bat, ju übernehmen, und den Betrag derfelben ohne Interesten jugleich mit der letten Rate des Raufpreifes, unter ber Strenge bes bten Ubfages Diefer Bedingniffe, als folidarifcher Schuldner ju bezahlen. Es wird jedoch der, von dem Bermogens-Bermalter erbobene, und in ein Bergeich. niß, welches dem Rauflustigen bei der Ligitagion vorgelegt wird, gebrachte Betrag diefer Fordesrungen auf dem Gute Rotofpnce für die Rrida-

muffa landtaflich verbuchert werden.

14) Wenn bei biefer Ligitagion für das Gut Refogonce Miemand ben Muerufepreis ober baruber bietben follte, wird baffelbe an dem oben an-Rezeigten Sage auch unter bem Uubrufepreife, und für jeden Unboth verkauft werden-

Uebrigens fonnen ber Schagungeaft, bat Inventarium, der Candtafel. Extratt und bas ab grengungs . Protofoll des hiemit jum Berfauft ausgebothenen Gutes, Dann Die vorflegenden Ligitagionsbedingniffe in der hierortigen Regifter tur eingefeben, ober in Ubfchrift erhoben metbel.

¢e.

18

00

E.

1

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg am ibten Upril 1828.

#### $\mathbf{E}$ d v k t.

Nro. 6020. Ces. Król. Sad Szlacheel Lwowski, Dehretem Wysokiego C. R. Trybu natu Appellacyi daia 4. Grudnia 1822 do lia by 16524. zapadłym, do sprzedaży dóbr, massy krydalney JW. Hr. Konstancyi Rzego skiey należących, delegowana Instancya ninie szém wiedomo czyni, iż na żądanie Depoli cyi i Kuratora dobr rzeczoney massy, spried ne przez publiczną licytacyą w Krolestwie licyi znaydujące się, w Cyrkule Tarnopoishi położone, w summie 43670 ZR. 3 112 kr. monecie konwencyiney sadownie oszacowane dobra Kokoszyńce, niebezpieczeństwem i tem P. Józefa Iżyckiego, który też dobra pod dniem 24. Czerwca 1824 totay na publiczni odprawioney licytacyi za summe 43671 ZR. monecie konwencyiney kupit, lecz warunkow teyže licytacyi zadosyć nie uczynił, i iego Ct syonaryusza Adolfa Iżychiego na zaspokojeni winney do pomienioney massy krydalney cell kupna w summie 26885 ZR. 29 kr. w M. z prowizyami po 5j100 od 1. Lipca 1826 pale żącemi się, licytacya pozwolona, i dobra te tuteyszym Sądzie Szlacheckim pod następuiace mi warunkami d. 13. Czerwca 1828 o godzini o z rana sprzedane beda.

1) Kwota 26885 ZR. 29 kr. w M. E. zem z prowizyami po 51100 od 1. Lipca 1810 do s. Lipca 1828 należącemi się, w kwode 2688 ZR. 33 kr. w M. R. wyraehowanemi, sur ma 29574 ZR. 2 hr. w M.K. na pierwsze

wołanie stanowi się.

s) Każdy licytowania chęć maiący 10 od 100 iako zadatek do rak Kommissyi lioytaoji

ney złoży.

Naywiecey ofiarniacy iest obowiage 3) nym podana cene kupna do Depozytu C. Sadu Szlacheckiego złożyć, lub też do tych wierzycieli, których C. K. Sad Szlache chi Lwowski przehaże, zapłacić, a to powinie

4) Kwote 18656 ZR. w M. K., po odere ceniu iednak w gotowiżnie złożonego zadatku w 50 dniach od dnia doreczenia sobie rezola. cyi sadowey na protokuł licytacyjny wypadlej, tym pewniey sposohem w 3cim oddziale ozna ozonym wypłacić: gdyż inaczey na iego niebe pieczeństwo i koszta w iednym terminie now licytacya rozpisanaby była, i na tey dobra te havet nizey ceny wywołania sprzedaneby zostały.

5) Resztuiaca część ceny hupna naywiętey offarniacy ma w dwoch rownych ratach, to dnia 1. Czerwca 1829 i dnia 1. Czerwca 1830 roku zapłacić, oraz obowiązanym będzie, od całey resztuiącey pozostałey summy ceny lapna, procent po 5 od 100 od dnia 1. Lipca 1018 do dnia 1. Lipca hażdego termin wypłaty sobie zawierającego roku, rachować się malary, oraz procent od hażdey płacić się maiacey pozostałej ceny kupna razem z pozostałą ratą

ceny kupna zapłacić.

6) Gdyby naywiecey ofiarniacy iedney i Moreyholwich raty reaztoiacey ceny kupua i Przedaży, lab prowizyi ed tych neleżących się, Punktualnie na terminie nie zapłacił, natenczas taraz po upłynionym terminie, bez żadney pretepopi, dobr possessya iemu odebrana, i wszelhe lego w tych dobrach znaydniace się rzeczy tochome i nierochome zagrabione zostana, i dobra na rzecz krydalney massy, albo pod watohiami przez Deputacyja teyże massy ułożyć maiacemi, na niebezpieczeństwo i koszta dupiciela w possessya Sadownie wypuszczone, botez przez Kuratora messy tym sposobem administrowane beda, iż kupiciel za czas administracyi hrydelney ani złożenia rachunków, eni iahiegokolwiek wypagrodzenia, czylito za Pobierane procenta, czyli też za poczynione noże szkody od massy wymagać prawa nie bewie mist, lecz tylko od Kurstora dóbr rachunżądać będzie mógł. Oprócz tego dobra iego koszta i niebezpieczeństwo na iednym terminie bez nowey detaracyi za iakacene przez publiczna licytacye sprzedane tostana; iednskowo na przypadek tey relicytaraty, któreby pierwszemu kupicielowi słutily, nowemu kupicielowi także służyć maią.

7) Gdyby przez relicytacyę nie otrzymaho tey ceny kupna, którą pierwszy kupiciel ofarował, tedy tenże resztę uzupełnić powihigh a tym końcem do takowego wynsgrodzehia nietylko iego zadatek i zapłacona może ceny kupna, ale nawet, gdyby i takowe Wystarczały, cały iego iakikolwiek badż wystarczany, cary regional pretensye krydalney otrzymano, onemuż zwróco-

ym bedzie.

8) Jeżeliby kopiciel z zwyż rzeczonych doby. Używanie dowinikalney Juryzdykcyi mieć tobie życzył, wolno mu będzie przyzwoitą

o pozwolenie postarać się. 9) Naywiecey ofiarniacy obowiązanymiest, Marethie z prawa wypływaiące, a w szczególlosoj do aktu Sadowey detaxacyi wzięte i inlahalcwane grantowe cieżary, bez wszelkicy boninkacyi na siebie przyjąć.

10) Ponieważ z powodu regulacyi grantów, przez Dominium Grzymałow przedsię-tey, C. K. Urząd Cyrkularny Tarnopolski przez Prowizoryum d. 6. Lipca 1820 do liczby 3365. wydane, i natychmiast do skutku przyprowadzone, tudzież C. K. Gubernium Dekretem z d. 12. Pażdziernika 1821 de liczby 30011. zapadłym, powinności poddanych w Panstwach Grzymałowie i Touste zmnieyszyli, a zaś naywyższy nadworny Dekret z d. 17. Kwietnia 1824 do liezby 10526 powtórne dochodzenie w tym wzgledzie nakazał, a zatem być to może, iż wspomnione Cyrkularne Prowizoryum na korzyść Dominiów odmienionym zostanie, natenczas kupiciel będzie obowiązanym, szacunek tychże powinności poddańczych, któreby wyrekami prawomocnemi na Kokoszyńce nad stan teraźnieyszy do detaxacyi wzięty, przysądzone zostały, w kwocie, iaka przez detaxacya z d. 27. Stycznia 1823 wzieta iest, to iest dzien parowy ciagly po 12 hr. w M. K., dzień ciągły poiedynczy 6 kr. i dzień pieszy po 5 kr. w M. K. w 30 dniach od dnia doreczenia sobie Sadowego zlecenia sposobem w artykule 3cim namienionym pod rygorem artykułu 6go zaplacić. Gdyby zaś niektóre powinności poddancze, iako n. p. pańszczyzna powiększone, inne zas, n. p. czynsze lub daniny zmnieyszone zostały, tedy z szacunku przybyłych powinności poddańczych wyżrzeczonym sposobem postanowionego, cena zmnieyszonych powinności peddanezych, w proporcyi podaney summy kapna ustanowić się maiąca potraconą, a kupiciel resztojącą tylko snamę bonisikować obowiazanym będzie. Jeżeliby zaś w iakimbadź wypadhu powinności poddańczych powiększenie ieszcze przed licytacyą wiadme było, natenczas osobnym Edyktem o tem obwieszczenie nastąpi.

11) Jak skoro naywięcey ofiarciący kwotę ceny kopna w 4tym oddziale wzmiankowana zapłaci, natenczas iemu Dekret dziedzictwa wydanym, i oraz ón na swoie koszta isko wiaściciel dóbr Kokoszyńce tabularnie zapisanym zostanie, a oraz resztuiaca kwota summy knpna i obowiazki z oddziałów 3 5. 6. 7. 10. i 3. wypływaiace, i w tychże oddziałach wymienione prawa massy krydalney, dla teyże w stanie dłużnym dóbr zakupionych intabulowane beda, zaś wszystkie na dobrach zakupionych. zostalące ciężary, wylawszy ciężary gruptowe w poprzedzającym gtym oddziale wymienione, extabulowane zosiona, wolność się iednak hupicielowi zostawia, i te ciężary gruntowe swoim kosztem i droga przyzwoita wymazania, ieżeli nieprawność tych będzie mógł adowodnić.

12) Zakupione dobra naywięcey ofiaruiacemu na iego koszt, a mianowicie podług iego żądania lub przez samego. Kuratora massy,

)( )( 2

stang, i to w tych granicach (bez wszelkiev iednak ewikcyi) w iakich Pani Konstancya Hr. Rzewoska ich posiadała, tudzież z wszelkiemi prawami i powinnościami, iakie iev przedtym słożyły. O granicach dobr Kokoszyńce z protokołów granicznych w C. K. Lwowskiey foralpey Registraturze się znaydniacych przekonać sie można. Tu zaś wyrażnie stanowi się, iż ani za niedobory powinności inwentarskich iakiegobadź gatonku, czyli to w powinnośniach noddanczych, czyli też w rozległościach gruntów dominikalnych lub rustykalnych, ani za niedobory robryk prowentowych, w akt detezacyi wciągnietych, równie też ani za ilośc i jakość (quale et quantum) proventów w akcie detaxacyinym wyszczególnionych, ani nareszcie za cieżary, które w aktach detaxacyi odciagniete nie były, albo z iskichkolwiek źrzódeł prawnych przez kogoś żądane być mogły, ewikcyi i honifikacyi nie zapisuie sie.

13) Naywięcey ofiarniacy iest obowiazanym, niewatpliwie dobr kupionych tyczace się pretensye, które massa krydalna, a mianowicie dobra Kokoszyńce do swych poddanych tychże dobr maia, na siebie przyjąć, i kwoję w tey mierze wynoszącę bez żedney prowizyi wraz z ostatnia rata pod rygorem 6go artykulu iako solidarny dłużnik zapłacić. Ilosé tychże należytości przez Kuratora dóbr wyrachowana i zkonzygnowana (która konzygnacyę Kommissya przy licytacyi kupicielom pokaże) na zakupio. nych dobrach Kokoszyńce na rzecz massy za-

intabnlowana zostanie.

14) Gdyby na tey licytaevi dobra Kokoszyńce za cenę wywołania, tem mniey nad tapowa sprzedane być nie mogły, patenczas w tym samym terminie niżey ceny wywołania za

iakabadz cenę sprzedane będą.

Z reszta wolno iest Sadowa detaxacye, inwentarz, extrakt tabularny i protokoł odgraniczenia tychże dóbr, tudzież wyszczególnione tym Edyktem warunki licytacyi w tuteyszey Registraturze widzieć, lub też w kopiiach podnieść.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. We Lwowie d. 16. Kwietnia 1828.

Edift.

Diro. 5:24. Won dem f. f. Cemberger Landrechte wird biemit bekannt gemacht, daß auf Unjuchen des Herrn Vinzenz Mroczkowski, zur Befriedigung ber ibm, gegen die Erben des verftor= benen Ignag Grafen Morefi zugesprochenen For= derungen von 2000 und 1000 holl. Duf. fammt Interessen und Exekutionekosten, die öffentliche im dritten Termine abzuhaltende Versteigerung der zur Verlassenschaftsmasse des besagten Igna; Grafen

lab tez przez Komornika Sądowego oddane zo- , Morefi gehörigen , im Bloczower Rreife liegenten Guter Milno fammt Gelowa, Kamionki und Podliski unter folgenden Bedingniffen bewilliget mot ben feb.

itens. Bur Ubhaltung ber Verfleigerung wird ber Termin auf ten 12ten Juny b. 3 und ble

10. Stunde Vormittags festgefent.

2tens. Die benannten Guter werden ofnt Machtheil des auf tenfelben lib. dom. 133. pas 57. n. 114. on. ju Gunften der Frau Magdalia Grafin Morska und eigentlich ihres Ceffioral des herrn Lorenz Grafen Dziedufzveki verfichnit lebenslanglichen Fruchtgenußes verkauft wirtenbet

Stens. 216 Musrufspreis wird vermög am bten Marz d. J. vorgenommenen gerichtigen Schahung für die benannten Guter die Gund von 41,570 fl. 37 fr Konv. Munge angenoming

Atens. Jeder Kauflustige ist verbunten vor Versteigerung den zehnten Theil des Schagung werthes nemlich den Betrag von 4157 fl. Rent Munge zu handen der zur Versteig rung abg" ordneten Kommission als Rengeld zu erlegen, cher in der anzubiethenden Kauffchilling eingerte net werden wird. Bon dem Erlag des Reugeld ist jedoch der Erekuzions - Fuhrer herr Dingel Miroczfowefi fur den Fall enthoben, wenn er auf den Betrag des Reugeldes lautende, auf feine gegen die Erben des Ignaz Grafen Morefi mit zirten Forderungen von 3000 Dukaten gebrif versicherte Burgschafte = Urkunde, fammt dem taflichen Huezuge feiner Forderungen beibring

- 5tens. Der Meistbiethende ist verpflichte ganzen angebothenen Kaufschilling binnen 30 gen nach erhaltener Reallende gen nach erhaltener Berfiandigung von der erfel ten Feilbiethung an taf Depositenamt tiefes Landrechtes für die, auf den besagten Gutern roff gemerkten Glaubiger abzufahren, es fen bem ein oder der andere Glaubiger seine Fordetund vor der allenfalls vorgesehenen Aufkundigung annehmen wollte, für welchen Fall der Wiellig thende solche Forderungen, in so weit sich bright biethende Preis erstrefen wird, zu übernehmen Sollte diefe Guter ein Glaubiger ersteben, pet darthun, daß seine auf den erfauften Gutern get sicherte Kapitales und Interessen Forderung light und mit einer vorzüglichen landtaflichen Prigit verschen sen, die entweder den ganzen Kauffchie over einen Theil desselben erschöpft, so with ihm frengeloffen man ihm frengelassen werden, den ganzen oder den bet baltnifmissioen Theiling haltnifmaßigen Theil des Kaufschillings gegen ich liche 51:00 Interessen bis zur kunftigen Bestigen mung der landtäflichen Ordnung der Glaubist auf seiner Forderung auf seiner Forderung zu versichern, und nach folgter Bestimmung der landtaflichen Ordnung feiner Forderung auszugleichen. Der Reft bei ge gebothenen Kaufschillinge, welcher nach der be erwähnten Bersicherung bleiben follte, hat meistbietbende Glaubia meistbiethende Glaubiger, in einem ibm ju beführ

menden Termine von 30 Tagen an bas Depositen=

amt biefes f. f. Landrechtes abzuführen.

otens. Der Meistbiethende, welcher die eben angeführten Bedingnisse erfüllt haben wird, erhält das Eigenthums » Dekret der erkauften Güter, wird in das Ober = Eigenthum derselben eingekührt, und die auf den erkauften Gütern haftenden Schulben, mit Ausnahme des, dem Herrn Lorenz Grafen Dieduszicht gebühren Fruchtgenusses, und den Grundlosten, in der Landtafel gelöscht, und auf den Kaufschilling übertragen werden. Das Mutstungs = Eigenthum der Güter erhält der Meistbiesthende erst nach Erlöschung des besagten der Frau Magdalena Grasin Morska dienenden, und dem herrn Lorenz Grafen Dzieduszycki abgetrettenen stuchtaenuses.

7tens. Wenn der Meistbiethende in Ruckficht des angebothenen Kaufschillings, den oben ankegebenen Bedingnifen nicht Genüge leistet, so werden die benannten Guter auf seine Gejahr und Unkösten in einem einzigen zu bestimmenden Ter-

mine verkauft werden.

Stens. Wenn die benannten Güter in dem oben bestimmten Termine nicht um den Schähungs-werth oder darüber verkauft werden könnten, so werden dieselben auch unter dem Schähungswerthe verkauft werden.

Das ökonomische Inventar der Schahungs= akt und der landtäflichen Extrakt der zu versteigernden Güter können jederzeit in der Registratur

Dieses f. f. Landrechts eingeschen werden.

Won diefer bewilligten Berfteigerung werden lowohl die dießfälligen Parthepen, ale auch fammtliche auf den Gutern vorgemerkte Glaubiger durch besondere Bescheide, jene aber die abmesend sind, hemlich : ber herr Union Graf Oftrowski als Dater feiner Kinder Julie, Thomas, Joseph und Stanislaus Grafen Oftrowsfie, und die Frau Luzia ben Wallabreque Grafin Morofa nebitben auch mittelst gegenwartigen Edikts, und des bereits aufgestellten Bertretters Berrn Doftors und Landes-Advokaten Mikolaus Napadiewicz mit Bengebung des Herrn Doktors und Landes = Udvokaten Dis hael Paclawski in die Kenntnig gefest. Diefe Vertretter haben auch über die Rechte berjenigen Bläubiger zu machen, denen aus mas immer für einer Ursache der Bescheid von dem Termine nicht dukommen, oder welche in der Zwischenzeit ein Pfandrecht auf den zu vekaufenden Gutern erlangt baben sollten.

Lus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 15. Upril 1828.

### Edykt.

Nro. 5124. Ces. król. Sąd Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na żądanie P. Wincentego Mroczkowskiego na zaspokojenie temuż przeciwko Sukcessorom zmarłego Ignacego Hrabiego

Morskiego przysądzonych Summ 2000 i 1000 sztuk dukatów hollenderskich z procentami i exekucyinemi kosztami, sprzedaż przez publiczną licytacyą do tejże massy sukcessyonalnej wspomnionego Ignacego Hrabiego Morskiego należących w Cyrkule Złoczowskim leżących dobr Md. no, z Gątową, Kamionki i Podliski, pod następuiącemi warunkami dozwolona została.

1. Do przedsięwzięcia teyże sprzedsży, termin na dzień 12go Czerwca 1828 na godzinę 10

z rana przeznacza się.

2. Wspomnione dobra bez uszkodzenia na tychże dobrach lib. dom. 133 pag. 57 n. 114 on. na rzecz Magdaleny Hrabiny Morskiey a właściwie iey cessionariusza Pana Laurentego Hrab. Dzieduszyckiego zabezpieczonego prawa dożywotnego używania sprzedane beda.

3. Cena wywołania ustanawia się podług na dniu 6. Marca bieżącego roku uczynionego rzeczonych dóbr sądowego oszacowania w Summio

41570 ZR. 37 hr. w M. K.

4. Każdy licyto ania chęć mający obowiązanym będzie przed licytacya 10/100 Summy szacunkowey mianowicie Summę 4:57 ZR M. K.
do rak Kommissyi licitacyjney iako zadatek złożyć,
któren iednak w Summę kupna ofiarować się maiącą wrachowany będzie. Od złożenia takowego zadatku iednakowoż Pan Wincenty Mroczkowski iako exekucyę prowadzący na ten przypadek
uwalnia się, ieżeli tenże Instrument kaucyi naSummę zadatku brzmiący, na swoiey przeciwko sukcessoróm Ignacego Hrabiego Morskiego iemu zasądzoney Summie 3000 sztuk Duhatów holenderskich należycie zabezpieczony wraz z Extraktem
tabułarnym tey swoiey należytość sądowi przedstowi.

5. Naywięcey ofiarujący bedzie obowiązany podana całę Summe kupna w 30 dniach po otrżymaney Rezolucyi na ninieyszą licytacyę wypasć maiacey do Depozytu tegoż C. K. Sadu szlacheckiego na rzecz wierzycieli na wspompionych dobrach zabespieczonych złożyć, chyba że ten albo ów wierzyciel swoią należytość, przed pierwey uczynić się mogącym wypowiedzeniem przyjąć niechciałby, na któren to wypadek naywięcey ofiaruiacy takowę należytość, iak dalece podana Summa kupna rozciągać się będzie, przyjąć ma. Gdyby rzeczone dobra ieden z wierzycieli knpił, i udowodnił, że iego należytość tak kapitalna iako i prowizionalna, na wspomnionych kupić się maincych dobrach zabespieczona, iest rzeczywistą, i szczególnie tabularnym pierwszeństwem zaopatrzoną, która albo całą Summa kupna alboli też część takowey wyczerpuie, na ów czas tegoż wierzyciela wolności zostawia się lub całą Summę kupna, lub też stosunkową część takowey za rocznemi 5/100 procentami liczyć się maiącemi, aż do przyszłego porzadku wierzycieli tabularnych ustanowienia ne swoiey należytości zabespieczyć, a po nastąpioney ustanowie tabularnego porządku ze swoią należytością kompenzować; resztuiącą zaś część ofiarowaney Summy kupna, która podług wyżey wzmiankowanego zabespieczenia zostać by się miała, winien hędzie naywięcey ofiaruiący wierzyciel, w 30 dniowym terminie temuż naznaczyć się maiącym, do Depozytu tuteyszego C. K. Sądu szlacheckiego złożyć.

6. Naywięcey ofiarniący, któren wyżey napomniane warunki dopełni, otrzyma kupionych dobr dekret dziedzictwa, będzie w prawo własności tychże dobr wpuszczonym, i ciężary na dobrach kupionych znaydujące się, wyjąwszy iednak prawo do żywocia Panu Laurentemu Dzieduszyckiemu przysłużające i ciężary gruntowe, w Tabuli Kraiowey wymazane a na summę kupna przeniesione zostaną. Zaś do użytkowania wspomnionych dobr naywięcey ofiarujący nie pierwey przyjść może, aż dopóki prawo do żywocia wspomnioney Magdalenie Krabinie Morskiey przesłużające, a Panu Laurentemu Hrabiemu Dzieduszyckiemu ustąpione, nie wygaśnie.

7. Jeżeli naywięce ofiarujący co się tyczy podane y summy kupna wyże y przytoczonym warunkom zadosyć nie uczyni, natenczas kupione dobra na niebespieczeństwo i koszta kupiciela, i w tylko iednym naznaczyć się mającym terminie sprzedane będa.

8. Gdyby rzeczone dobra w wyżey wyrażonym terminie, ani podług szacunku ani powyżey sprzedane być nie mogły, to zostaną takowe poniżey summy szacunkowey sprzedane.

Inwentarze ekonomiczne tudzież akt detaxacyi, iakotéż extrakt tabularny sprzedać się maiących dóbr, mogą być każdego czasu w Registraturze tuteyszego e. k. Sądu przeyrzane.

O dozwoloney teyże licytacyi uwiadamiaia się strony, iakoteż wszyscy na tych dobrach hypotekowani wierzyciele przez oddzielne rezolucye, ci zaś, którzy nieobecni są, mianowicie P. Antoni Hrabia Ostrowski, iako Oyciec swoich dzieci, Julianny, Tomasza, Józefa i Stanisława Hrabiów Ostrowskich, iakoteż Łucya z Wallabreque Hrabina Morska, przez ninieyszy edykt i przez ustanowionego kuratura P. doktora i kraiowego Adwokata Mikołaia Napadiewicza, któremn dodany iest P. doktor kraiowy Adwokat Michał Pacławski, którzy Adwokaci także nad cełością praw tychże wierzycieli cznwać maią, htórymby z iakieykolwiek przyczyny rezolucya przed terminem licytacyi doręczona nie była, albo którzyby w tych czasach hypotekę na sprzedać się maiących dobrach otrzymali.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 15. Kwietnia 1828. Ebift.

Mro. 5,219. Won dem f. f. Bukowinket Stadt- und Landrechte wird biemit bekannt gemacht, es seve der entlassene Gerichtsdiener kat Beck am 4ten Upril 1827 allhier ohne lestwilliger Unordnung mit Tod abgegangen, dessen bestien Gebliche Erben werden demnach mittelst gegenwartigen Edites aufgefordert, sich mit ihren Erbanspruchen hiergerichts auszuweisen, und zu dem in 2 fl. 48 fr. liquid und 40 ftr. R.M. illiquid bestehenden Nachlasse binnen einer Jahresfrist um so gewisser erbszuerklaren, widrigens diese Verlassenschaft für kadut erklart, und dem k. sielle

Mus dem Rathe bes f.f. Bufowiner Stable und Landrechts.

Czernowig am 12. Ceptember 1827. (2)

#### Edift.

Mro. 1346. Won dem f. f. Bukowinalt Stadt- und Landrechte wird über Unlangen de Jakob Juster, als Bevollmächtigten des Herschaft Baltinestier zur Einbringung der demselben wiedt Juonisa Wragintza zustehenden Forderung mit 2023 sirb. W. W. in die Relizitirung des dem Lesteren gehörigen unterthänigen Grundes zu Klokuczka, auf Gefahr und Unkosten des wortbrüchigen Käufers dieser Realität, Undreas Misse liewicz, gewilliget, und diese Feilbiethung am 2ten Jung 1828 um 3 Uhr Nachmittags in dem Kommissionszimmer dieses k. k. Stadt- u. Landerechts unter nachstehenden Bedingungen abgehale ten werden:

1) Wird der erhobene gerichtliche Schätzung!" werth pr. 1000 fl. WW. jum Ausrufspreis and

genommen

2) hat jeder Kauflustige ein sopCtiges Wat bium mit 100 fl. 28. 28. ju handen der Ligitat

gione-Rommission zu erlegen.

3) Ift der Meistbiethende verpflichtet ben ganzen Kaufschilling nach Ubschlag des erlegten Badiums binnen 3 Sagen, nachdem er den Bescheld über die beftättigte Lititazion erhalten bar wird, zu Gericht zu erlegen, widrigens bie Relizitazion dieser Realität auf seine Gefaht Rosten auf Unsuchen des Erekuzionsführers ober Erekuten bewilligt werden wurte.

4) Sollte bei diefer Lagfagung Nieman wenigstens den Schähungswerth anbiethen, ban wurden auch Unbothe unter demselben angenom

men merbin.

(2)

5) Die Saglagung biezu wird auf den 21st Juny 1828 Nachmittage 3 Uhr mit tem festaffet, daß die Kauflustigen sich von der Beschaffenheit der Realität an Ort und Stelle überteil gen, oder auch nur die Einsicht des Schähung

profofolls in ber bierortigen Registratur nehmen mogen.

Mus bem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt.

und Canbrechts. Gjernowis am 8. Upril 1828.

(1)

#### Edift.

Dro. 013011828. Bon bem Lemberger f. f. Candrechte wird biemit befannt gemacht, baß bas im Rolfiemer Kreife gelegene, jur Pupillar-Daffe bes verftorbenen Stanislaus Gobieficjan. fi geborige But Opulet, mittelft offentlicher biergeruchts ben 6ten Junp Diefes Jahrs um 10 Uhr in der Grub abzuhaltenden Berfteigerung auf bren nach einander folgende Jahre, welche namlich ben 24ten Juny 1828 anfangen, und ben 4ten Junp 1831 endigen, an den Meiftbietbenben unter folgenden Bedingniffen in Pact gelaffen merben mirb :

1) 2118 erfter Musrufspreis bes jabrlichen Pantichillings wird ber von der vorigen Pach. terin entrichtete Pachtschilling im Betrage von

1890 fl. in KM. angenommen.

2) Jeder Mitligitant ift verbunden, einen Birrag von solsoo des ersten Unstrufspreifes als Angeld der Ligitagions. Kommission im Baren ju tiegen, und diefes mit 10,100 von dem Deiftbethenden erlegte Ungeld bleibt als Raugion für ble durch den Pachter vielleicht verurfachten Defollrungen Diefes Buts beim Gerichte aufgehoben.

3) Der Deiftbietbende ift verpflichtet, ben Bangen Pachtschilling für bas erfte Jahr in 8 Sabon bem Sage bes ihm jugeftellten , die Berfigerung bestättigenden Befcheibes on gerechnet, für die folgenden zwei Jahre aber flats in Vorauf und zwar , ben 24ten Map 1829 und ben May 1830 an bas biefige Depositenamt um befto gewiffer zu erlegen, als fonften ber Pacter nicht nur Diefen Pachtichilling verliert, londern auch die fernere Berpachtung Diefes Butes auf seine Untosten und Gefahr einer neuen Lightagion unterworfen werden wird.

4) Nachdem ber Pachter den gangiabrigen Dachtschilling erlegt haben wird, so wird ihm auch bie Pachtung Diefes Gutes in wirklichen Befit

übergeben werden.

5) Da diefes Gut tu Paufch und Bogen berpachtet wird, so ist der Pachter weder für eiden allfälligen Inventars = Abgang, (wenn einer babrend ber Beit des ibm in Pacht übergebenen Bull fic ereignen oder vorgefunden werden follnoch fur den Fall eines Dismachfes, einer Geuerebrunft, hagelschadens, und anterer lin-Bludsfälle von der Pupillarmaffe einen Schadenerfag ju forbern berechtigt.

6) Ulle jeder Urt öffentliche Ubgaben hat die Masse zu berichtigen; boch follten Naturalienlieserungen zu leisten angeordnet werden, fo hat

zwar ber Pachter biefe auch zu verabfolgen, boch nur gegen Berautung, die ibm bie Pupillar-Maffe, und zwar : fur geliefertes Getreide, Gtrob. Beu, und bergleichen mehr, nach bem Dartte preife von Bolfiem, und fur die Buftellung biefer Maturalien nach ber beflebenden Borfpanns. gebubr zu verabfolgen.

7) Die Unterhaltung fowohl ber juridifchen als politischen Dominital - Gerichtsbarteit, liegt

dem Wacter obne alle Bergutung ob.

8) Die Berrichafis. und Birthichafts. Gebaube, wie auch andere auf biefem Gute beftebenden Gebaude, bat ber funftige Pachter in dem nabmlichen Stande, als er fie übernommen, auch ju erhalten; die Untoften ju ihrer Erhaltung aber bat ber Dachter felbit, ohne Unfpruch auf eine Bergutung, ju tragen, fur jede Defolirung bingegen ift er verantwortlich, und muß fich gefallen loffen, daß ber Bermefer Diefer Buter barüber mache.

9) In was fur einer Quantitat und Qualitat die Sommer - und Winter - Mutfaat, dann die Brachfelder, wenn welche besteben, dem funf. tigen Dachter merben übergeben worden fenn, in diefer nämlichen Quantitat und Qualitat bat ber Dachter mit Ende ber Dachtzeit die Ginfaat ju beforgen, und die Brachfelber ju belaffen, woruber von Seiten der Pupillar.Maffe gewacht werden foll.

10) Dem funftigen Pacter liegt es ob, bie Unterthanen nicht zu druden, wo fonsten er fur allen Schaben und Untoften verantwortlich ift.

11) Darf'er fein Strob vom Grunde meg-

fubren; auch

12) Wird ihm die Ufterpachtung biefes Bu-

tes nicht gestattet : ferner

13) Goll er ben Untertbanen die nothigen Borfduße leiften, bie geleifteten por bem Musgange ber Pachtzeit einfordern, fur die nicht eingetriebenen ift er nicht berechtigt eine Entschadi-

gung von der Maffe ju fordern. Richt minder 14) Ift er, um die Felber geborig bungen ju fonnen , verbunden , wenigstens bo Stud Dies auf diefem. Bute ju unterhalten, und ben erbeuteten Dift auf die Felder Diefes Gutes ausführen ju laffen. Endlich

15) Ift er verpflichtet, die Remanengien in dem nämlichen Buftande, in welchem fie ibm u. bergeben maren, mit Musgang feiner Pachtzeit

jurudjuftellen. Schluflich

16) Wird ben Pachtlufigen erlaubt, bie Bedingnisse dieser Ligitazion wie auch das Inventar Diefes Buts in ber biefigen Registratur einzufeben.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 22. Upril 1828.

### Edykt,

Nro, 913011828. Przez C. K. Sad Szla-

checki Lwowski ninieyszym wiodomo się czyni, że wieś Opulsk w Cyrkule Żołkiewskim leżąca do sierocieńskiey massy niegdyś Stanisława Sobieszczańskiego należąca, przez publiczną licytacyję w tuteyszym Sądzie d. 6. Czerwca 1828 o godzinie 10tey z rana na trzy następujące lata, które d. 24. Czerwca 1828 zaczynają, a z d. 24. Czerwca 1831 kończą się, naywięcey ofiarniącemu pod następującemi warunkami wypuszczone zostana.

1) Cena wywołania stanowi się czynsz roozny 1890 ZR. przez teraźnieysza possessorkę

płacony.

2) Każdy współlicytujący iest obowiązanym 20100 pierwszego wywołania łako zakład do rak Kommissyi licytującey w gotowiżnie złożyć, a tenże złożony zakład, iako rękeymia za niezdezolowanie wsi przez possessora w Sądzie

zatrzymanym zostanie.

5) Naywięcey ofiarniący iest obowiązanym całoroczny czynsz za pierwszy rok possessyi w 8 dniach od dnia sobie doręczoney i licytacyją potwierdzającey rezolucyi rachując, za następujące zaś dwa lata, zawsze zgóry, to iest, d. 24. Maia 1830 do tuteyszego Depozytu tem pewniey złożyć, gdyż inaczey possessor nie tylko zakład złożony utraci, ale nawet dalsze wypuszczenie possessyi wsi Opulsk z iego kosztem i niebezpieczeństwem przez licytscyję przedsięwziętem będzie.

4) Jak tylko naywięcey ofiarujący catoroczną cenę złoży, natychmiast w posiadanie possessyine wsi Opulsk wpuszczonym zostanie.

5) Ponieważ wieś Opulsk ryczałtowo w possessyją wypuszcza się, więc possessor ani za brak inwentarski, któryby się przy oddaniu possessyj okazał, ani za przypadki nadzwyczayne, iako to: nieurodzay, ogień, gradobicie i t. d. żaducy nadgrody od massy żądać nie będzie mocen.

6) Wszelkiego rodzait podatki, massa na siebie bierze obowiązek, zaspokaiać, gdyby iednak liwerunki w naturze nakazane były, to tedy possessor za wynadgrodzeniem przez masse pupiłlarną, iako to: za zboże, siano, stome i t. d. podług foraliów miasta Żółkwi, a za dostawienie tychże naturaliów podług istniejących przepisów forszpanawych dostawić będzie obligowanym.

7) Utrzymanie juryzdykcyi dominikalney, tak judycyjalney, isk taż polityczney do przyszłego possessora bez wszelkiey bonifikacyi od

massy należy.

B) Budynki dominikalne, rownie iako i ekonomiczne, iakoteż i wszelkie inne znaydniące się przyszły possessor w takim stanie, w iakim podczas oddania sobie tych dobr znaydować się bedą aż do expiracyi possessyi utrzymywać powinies, expens na reparacyja tychże budynków ze swego bez wszelkiego od massy wypadgrodzenia zastąpi; za wszelkie dezolacyc, ieżeliby się okazały odpowiedzialnym iest, a dla tego dozór administratora dóbr cierpiec powinien.

9) W iakiey ilości zasiewy ozime i letnie, iakoteż i odłogi, ieżeli iakie się znaydnią, przyszłemu possessorowi oddane zostana, w takiey samey ilości i dobroci tenże possessor przy expiracyi possessyi przy widzu przez masse astanowionym odsiać, i ugory zostawić obowię zanym będzie.

poddanych neiskać, inaczey za wszelkie stko dy i expensa odpowiedzialnym staje się.

11) Wywóz słomy z gruntu przysztemu possessorowi nie dozwala sie, iakoteż

12) Subarendacyia tychże dobr komu ile

nemu zabrania sie.

13) Poddanym przyszły possessor zapomegi obowiazanym bodzie dać, iednakże dane przed hońcem dzierzawy ma sobie odebrać, za nieddebrane pretensyi do massy formować sobie nie może.

14) Przyszły possessor obowiązanym iest dla gruntów należytey uprawy przynaympiej sześcdzicsiąt sztuk bydła utrzymywać, a uczyniony gnóy na gruntatychże dóbr wywiesc.

15) Jakie remanenta przyszłemu possessorowi oddane będą, takie przy expiracyi posses-

syi zostawić powinien.

16) Cheć licytowania maiącym wolno ieth warunki teraźnieyszey licytacyi, iakoteż i inwentarz tychże dóbr w tuteyszey Registratura przeyrzeć.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 22. Kwietnia 1828.

Edietum. Nro. 9861. Caesareo - Regium in Regui Galiciae et Lodomeriae Jadicium Provinci Nobilium Leopoliense Duo. Michaeli Rola Ja nicki medio praesentis Edicti notum reddit per Duam, Mariannam de Karskie Murysone wa contra supra citotum et Dunm. Ignatium Rola Janicki, atque Mariannam de Janickie Morawska puncto extabulationis Summe 30000 fipol. super bonis Kupczyńce pro re Caroli de la Janichi conventorum petrem intebulatae D. 6/3 part bus corunders benorum actricem Mariannam Murysingwa concernentibus salva hypotheca ejusdem Summae sen residuse 7500 fip. super 2/8 partibus Anastasiam Olazensko, seu ejus cessionarium Petrum Olszeński et Justivam Morawska respicientibus intecta quenda decernendae sub praes. 19 Aprilis 1828 ed Nrm. 9861. huie Judicio libellum exhibi tum, Judioiique opem imploratam esse. Ob commorationem citati Dni. Michaelis Rola Janicki in Rossia loco ignoto indicatam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Bromirski cum substitutione Domini Advocati Schadbey qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 4. Augusti 1828 hora decima materina bie C. R. Fori Nob. comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum Patronum eligendum, et Judicio nominandam, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni dant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Aprilis 1828. (1)

#### Edictum.

Nro. 9800. Caesareo -Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Josephi Lucae Kempski, id est, Dno. Felici Kempshi, sive ejus haeredibus de nomine et domi olio ignotis et Mathaeo Moszyński medio Praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Carolum Baginski contra haeredes Josephi Lubinom. et Helenae Kempska, ut pote: D. Thaddaeum Szczepański suo et minorennis Jonnis Nepomnceni Barzykowski tutoreo nomine, Michaelem Barżykowski in assistentia matris et tutricis Helenae Klimhiewiczowa, tum beeredes solins Josephi Lucae Kempski, id Felicem Kempski sive ejus heeredes de Aomine et domicilio ignotos, Antoninam Ra-Ozynska, atque Mathaeum Moszyński puncto colotionis Summae 8000 flp. sen a000 flrh. V. tom usurarum a Summa 6075 flp. V. V. praes. 19. Aprilis 1828 ad Nrum. 9,800. nie Jadicio libellam exhibitam, Judiciique Opem imploratam esse. Ob commorationem opra citatorum haeredum solius Josephae Lucan binom. Kempski et Mathaei Moszyński in ignoto indicatam, corom periculo et im-Pendio judicialis Advocatus Dominus Szadbey aubstitutione Dni. Advocati Midurowicz Que Carator constituitor, quocum juxta praeteriptam pro Galicia in Codice judiciario norpertractandum est, praesens Edictum ita-Que admonet ad in termino pro die 6. Augusti 1628 h. 10. m. hic C. R. Fori Nobilium compaandum et destinato sibi patrono documenta allegationes tradendum, aut sibi slium Adrocatum in patronum eligendum, et Judicio

nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur, ni fiant, et cansa neglecta facrit, dameum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Aprilis 1828. (1)

An fün digung.
Mro. 2254. Bon Seite des Neus Sandes
zer f f. Kreisamts wird hiemit fund gemacht,
daß am Zoten May 1828 der wegen Steuerruds
fländen fequestricte Gutsantheil Wopnarowa nizna
durch öffentliche Lizitazion an den Meistbiethens
den werde verpachtet werden.

Die Ertragerubriquen Diefes Gutsantheils

bestehen in

936 Afpannigen Bugrobothstagen,

1650 Handrobothstagen,

8 fr. R. M. an baarem Grundzins. Maturalgaben:

4 Korez Haber, 36 Stud Kapauner, 4 — Hühner,

30 — Eper,

456 Ellen Gespunft aus herrschaftlichen Materiale — in dem Rugen von einer Mahlmuble in der Ausubung des Propinazionsrechtes, dann dem Nugen von der Feldwirthschaft.

Der Fiskalpreis beträgt 2026 fl. 7 fr. RM. Sollte die Ligitazion am obigen Zage ohne Erfolg bleiben, so wird eine zwepte am 20ten Juny 1828 abgehalten werden.

Hiebei wird erinnert, daß auch Unhothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

Pachtluftige-werden daher eingeladen, an den ermahnten Sagen um die sote Vormittagt-flunde in der Sandezer Kreibamtekanzlen, allwo die naheren Pachtbedingniffe werden bekannt gemacht werden, zu erscheinen, und sich mit einem sopCtigen Badium zu versehen.

Neu-Sandez am 20. Upril 1828. (1)

Nro. 6498. Caesareo - Reginm in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Ignatiae de Principibus Woroniechie Comiti Stadnicha minorenni in assistentia mariti sui Dni. Petri Comiti Stadnichi — medio praesentia Edicti notum reddit: per Dnum. Andream Kulczychi contra haeredes olim Vincentii Principis Woroniechi, utpote: minorennes Josephum et Paulinam Principes Woroniechie, in assistentia matris, ao tutricis Dnae. Susannae Principis Woroniecha, tum minorennam Dnam. Ignatism de Principibus Woroniechie

)( )( )(

Comitem Stadnicke in essistentia meriti sui Dni. Petri Comitis Stadnicki, atque majorennes DD. Franciscum Principem Woroniecki, ac Annam de Principious Woronischie Comitem Łoś, denigue massam post olim Vincen tinm Principem Woroniecki relictam pro parte adhuo jacentem, punoto solutionia quotarum 200 Rublorim argenteorum Rossicorum, et 18 Aur. holl. c. a. c. sub praes 43. Martii 1828 ad Nrum. 6498. buic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsins extra Regna C. R. Austriaca ipsi, ipsiusque periculo et impendio indioislis Advins D. Tastanowski oum anbetitutione Dni. Adyti. Radekowski gna Curator constituitor, quocum inxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ipsam ad comparendum coram hoc Judicio die 14. Julii 1828 h. 10. m. fine assumendi contradictorii et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advoostum in patronum eligendum, et Indicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntar; ni fiant, et consa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandam erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26, Martii 1828. (1)

Edictum.

Nro. 6508. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Indicinm Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae, Ignatiae de Principibus Woronieckie Comiti Staduicka medio priesentis Edicti notum reddit: per Doum. Joannem Christiani, Advocatum Leopoliensem, contra baeredes Vincentii Principis Woroniecki, videlicet declaratam haeredem Dnam. Iguatiam de Principibus Wronieckie Comitem Stadnicka, porro haeredes praesumptivos, et quidem majorennes DD. Franciscom Principem Woroniecki, et Annam de Principibus Woroniechie Comitem Łoś, neo non haeredes minorennes DD. Josephum et Paulinam Principes Woroniechie in assistentia matris ac tutricis Duae. Susannae Principis Woroniecka, ipsamque viduam derelictam Duam. Susannam Principam Woroniecka, puncto solutionis summae capitalis 200 Anr. holl. c. s. c. praenotationisque obtentae pro justificata declarandae sub praes. 14. Martii 1828 ad Nrum. 6598. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse Ob commorationem in Imperio Rossiae indicatem, ipsi ipsiusque perionie et impendio judicialis Advocatus Dominas Tastanowski cam substitutione Do-

mini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juzta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum it-que admonsipsam ad comperendum coram hooce Judicio die 21. Julii 1828 h 10. m. fine assumendi contradictorii et destinato sibi patrone documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominatatum, ac ea legi conformiter facien da, quae defensioni cansae proficua este dentur; ni fiant, et causa neglecta fuerit damnum inde enatum propriae culpae impatandum erit

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Martii 1828.

e 26. Martii 1828. (1)

E d y k t.

Nro. 1469. Ces. Król. Sąd Szlachecki.

Lwowskii czyni wiadomo, iż na żądanie Wny.

Teressy Jaszowskiey, opiekunki pozoststych małoletnich zmarłego Tomasza Jaszowskiew oraz małoletnich sukcessorów tegoż,

Ostrow w Cyrkule Przemyskim leżące, do tej że massy należące, w trzechletnią arendow possessyę przez publiczną licytacyę w totel szym Sądzie dnia 12. Czerwca 1828 o g dzinie 10tey rano przedsięwziąść się maist pod następującemi warunkami wypuszczone staną:

dochód roczny tychże dóbr, przez Komorni Przemyskiego Jachimowicza na dnin 27. Gr dnia w kwocie 2000 ZR. w mon. konw 2000

leziony.

3) Każdy życzący sobie też dobra saare doweć, titulo vadii 101100 ceny fiskalney, cz)li kwotę 200 ZR. w M. K. do rak Kommissyi do licytacyi przezusczoney złożyć ma, która krota ta tytułem kaucyi za niedezelowanie dobrita tytułem kaucyi za niedezelowanie dobritaktu arendownego w Depozycie tuteystal sadu zatrzyma się, a dopiero po ukończenitegoż kontraktu, gdy żadnych pretensyy mieć nie będzie, possessorowi arendownego taż kwota zwrócona zostanie.

3) Dobra rzeczone Ostrów ze wszytkie mi peżytkami, przyległościami i użytkami jawszy lasu) ryczałtem, w trzechletnia arendo, wna possessya, od dnia 24. Czerwca 1828 czynająca się, aż do dnia 24. Czerwca trwająca, i w tymże dniu bez żadney awizacy kończyć się mającą, wypuszczone zostana Lidug inwentarza ekonomicznego ddo. 21 dług inwentarza ekonomicznego ddo. 22 dług inwentarza ekonomicznego ddo. 21 dług inwentarza ekonomicznego ddo. 22 dług inwentarza ekonomicznego ddo. 22 dług inwentarza ekonomicznego ddo. 23 dług inwentarza ekonomicznego ddo. 24 przez Komornika Przem zakach Sądowia znaydniacego się, bez żadney za całość rubija

prowentów w tymże inwentarzu wyrażonych

ewikcyi i odpowiedzialoości.

4) Cena naywyższa ofiarowana, czyli ezynsz roczny za rok pierwszy possessyi przed 24. Czerwca 1828 do tuteyszego c. h. Sądu Depozytu złożony być powinien, za rok zaś drugi i trzeci possessyi, possessor należący się tzynsz zawsze na dniu 24. Maia hażdego roha do Depozytu tateyszego Sada złożyć powinien hedzie, a gdy possessor złożenie za pier-Pazy roh possessyi czynszu do Depozyto kwitem przed tuteyszym Sadem udowodni, do possessyi tychże dobr bez żadney zwieki intromittowany zostanie, przeciwnie zas, gdyby possessor za hażdy następny rok na terminie 24. Maia czynszu należącego się do Depozytu nie złożył, na niehezpieczeństwo iego debra rzeczone przez nowa licytacyę w arendowna possessys wypuszczone zostana, a takowy possesor natychmiast expossessyonowany zostanie.

5) Przyszły arendowny possessor powinien bedzie, nad czynsz roczny, bez żadnego Wybagrodzenia z swoich własnych pieniedzy Podatki monarchiczne i dominikalne z dobr Ostrowa teraz płacić się zwykłe i potem wy-Paść mogace zaspokajać, takowe w czasie przywoitym do należytey hassy Cyrhularney wypłacić, i z wypłaconych kwity co kwartał do piekunki W. Teressy Jaszowskiey składać. Tenże possessor powinien będzie podatki gromadzkie podług przepisów wybierac i do hassy Cyrkularney wypłacać, a z wypłaconych takowych podatków powinien będzie przed o piehunha Wna Teressa Jaszowska leg:tymować tie, pod rygorem, że po upłymieniu każdych trzech miesięcy nadaremnem, gdyby na zapłaconie podatków kwity obazane nie były, dla pewności massy na prosbę opiekunki W. Teressy Jaszowskiey, sekwestrocya wszelkich dochodów dóbr Ostrowa i mobiliów Possessora, ha gruncie tychże dobr znaydniacych się, przedsiewzieta zostanie, i aż do cathowitego zaspohoienia zatrzymanych przez Possessora podat-

how publicznych takowa kontynuowana będzie.

Arendowny possessor powinien będzie proce czynszu rocznego tytułem procentu od kapitału klasztoru Dominikanów Jarosławskich zo kreje dobrach zostającego, rocznie kwotę zo kościoła Krzywczy każdego roku kwotę 20 klasztoru Exdominikanów do kassy Cyrkularney kwotę 5 ZR. w Mon. Konw., tudzież tytułem opłaty z lazwy, do obwodu Pratkowiec kwotę roczną 24 kr. w M. K., zaś z lasu Chyzyny kwotę 3 ZR. w M. K., zaś z lasu Chyzyny kwotę 3 ZR. w M. K., zaś z lasu Chyzyny kwotę 3 ZR. 40 314 kr. M. K. każdego roku

Inwentarz dobr Ostrowa i powsessyi tey inne warunki prócz wymienionych każdemu chęć dzierzawienia maiącemu w aktach tuteyszey Registratury przeyrzeć i przeczytać wolno, które także podczas licytacyi publikowane będą.

Z Rady C. K. Sadow Szlacheckich. We Lwowie d. 23. Kwietnia 1828. (1)

Rundmaduna

Mro. 265. Vom Magistrate der königlischen Stadt Halicy wird mit gegenwartigen Edikte ju Jedermanns Wissenschaft gebracht, daß zur Einbringung der hinter dem gettseligen Herrn Ignah Nowakowski haftenden Pachtschillings-Rücktande aus der zur Sicherstellung der Haltsscher Stadtkasse beigebrachten Kauzion über die Summe von 1305 ft. W. W., der im Stadtbezirte Halitsch gelegene, den Eheleuten Ubraham und Mincia Leonowicze Karaimen eigenthümlich gehörige Wald, Las w Widtach genannt, wels

der auf 435 fl. 36 fr. R. M. gerichtlich abge.

schätt worden ift, am 12. Jund und 9. July

1828, immer um 3 Ubr Machmittags in der bie-

figen Magiftratekanglen mittelft öffentlicher Ber-

steigerung unter nachstehenden Bedingungen verkauft werden wird.

1) Zum Ausrufspreise dieses zu veräußerns den Waldgrundes wird dessen gerichtliche Schagung im Betrage von 435 fl. 36 fr. K. M. an-

genommen.

2) Die Kauflustigen sind verbunden, als Reugeld 101200 von dem Schabungswerthe gerechnet ju handen der jur Ligitazion beorderten Kommission zu erlegen, welches Reugeld hinssichtlich 26 Meistbiethenden juradbehalten, den übrigen aber alfogleich nach beendigter Ligitazion

rudgestellt werben wird.

3) Der meistbiethende Raufer ist verbunden den angebothenen Kaufschilling, sobald ihm der Bescheid über die Genehmigung der Lizitazion zugestellt seyn wird, im Termine von 14 Tagen in die Stadtfasse zu erlegen, als widrigens dersselbe das erlegte Reugeld verlieren, und auf seine Gefahr und Kosten eine neue, in einem Termine vorzunehmende Lizitazion ausgeschrieben werden wird.

4) Wenn dieser Waldgrund im ersten oder zweiten Termine über den Schätzungswerth, oder wenigstenst um denselben nicht hindangegeben werden könnte, so werden für diesen Fall die hopothezirten Gläubiger auf, den 16. July 1828 um 3 Uhr Nachmittag hieramts um Erstatung ihrer Erklarungen, ob sie nicht etwa diesen Grund an Zahlungsstatt ihrer Forderungen anzunehmen Willens seyn, oder vielleicht leichtere und gunsstigere Lizitazions Bedingungen vorzuschlagen haben.

)()()(2

5) Der Raufer ift verbunden, Die auf bem ju verfaufenden Grunde baftenden Goulden verbaltnismäßig jum angebothenen Rauffdilling, infofern die Glaubiger die Raplung berfelben por bem Auffundigungstermine nicht annehmen wollten, auf fich zu nehmen.

Gobald der Raufer ben angebotbenen Raufschilling an die Stadtkaffe abgeführt, ober fich ausgewiesen baben wird, daß er mit ben Sprothekar & Glaubigern megen Belaffung ibrer Forderungen auf der gekauften Realitat übereingefommen ift, wird ibm bas Gigentbumsbefret

auf die genannte Reglitat ertheilt.

7) lebrigens werden die Rauflufligen rudfichtlich ber einverleibten Drivatlaffen an bas ftadtifche Grundbuch, binfictlich ber Steuern aber an die Stadtfaffe gewiesen.

Balica am 31. Mara 1828. (1)

Rundmadung

Mro. 259. Dom Dagistrate ber konfalichen Stadt Salicy wird mit gegenwartigem Ebifte fund gemacht, daß jur Ginbringung des von der Haliczer Stadtkaffe ausgeliebenen Rapitals von 3264 fl. 45 fr. 23. 28. nebft Spergentigen, pom 12ten Juny 1820 rudftandigen Binfen, zwei im Stadtbegirfe gelegene, dem Peter Bogufiewich gehörige Grunde, Laz na Murafinie und Laz Pastawczyzna nad Korolowka genannt, welche jusammen auf 893 fl. 55 315 fr. in R. D. gerichtlich abgefchatt worden find, in drei folgenben Terminen , bas ift ben 13. Juny , 10. July und 7. Muguft 1828 immer um 3 Ubr Dachmittags, in der Dagiftratsfanglev mittelft öffentlicher Berfteigerung unter nachflebenben Bebingungen werden verfauft merben :

1) Bum Mudrufepreife diefer beiden gu verflugernden Grunde wird beren Schapung in ber Summe von 893 fl. 55 315 fr. Ronv. Dige. an-

genommen.

2) Wenn biefe beiben Grunde jufammen feinen Raufluftigen finden murden, werden biefelben auch einzeln feilgebothen werben; alsbann wird jum Musrufspreise bes erfteren Grundes, Laz na Murafinie genannt, die Schapungsfumme von 202 fl. 57 35 fr. R. M., bes letteren aber Łaz Pastawczyzna nad Korolówka ven 600 fl. 58 fr. KM. angenommen.

3) Die Rauflustigen find verbunden, als Reugeld 101100 von dem Schabungewerthe gerechnet, vor ber jur Ligitagion bestimmten Rommiffion im Baaren ju eilegen, welches Reugeld binfictlich des Meiftbiethenden jurudbehalten, Deponirt und in die Rauffumme eingerechnet, ben übrigen aber sogleich nach beendigter Eizitagion

gurudgeftellt merben mird. 4) Der meifibiethende Raufer ift verbunden, den angebothenen Raufschilling, sobald ibm ber Befcheid über bie jur Wiffenfchaft genomment Ligitagion jugeftellt fenn wird , binnen 14 Zagen in die Ctattaffe des Salicger Magiftrats ju tt legen, widrigens wird er des Reugefdes verlufig erffart, und auf feine Befahr und Roften tint neue Ligitagion, und gwar nur in einem einzigen Termine ausgeschrieben merben.

5) Gobald der Raufer den angebothent Rauffcilling in die Stadtfaffe erlegt baben with wird ihm bas Gigenthums . Defret auf Die gt' fauften Grunde ertheilt, alle darauf haftende ften (ausgenommen jene, die bestandig darauf bteiben muffen) von Umtewegen ertabulitet

merben.

6) Wenn diefe Grunde im erften oder prefe ten Ligitagionstermine über ben Schafungenerif oder wenigstens um denfelben nicht verfauft met ben follten, alebann werden diefelben im Drittell Lizitazionstermine auch unter bem Schagung preife feifgebotben werden.

7) Rudfichtlich der Diefen Grunden antit benden Laften werden die Kauflustigen an ba flattifche Grundbuch, rudfichlich ber öffentlichen Steuern aber an die stadtische Raffe, und ma ben Schapugbaft anbelangt, an die bieramtinf Registratur angewiefen.

Salicz am 31. Dlarz 1828.

Edictal = Laduna

Mro. 63914965 Bon Geite ter f. f. 9061 fer Rameral. Berwaltung werden nachfolgende te frutirungepflichtige Juden aus dem Stadtchell Bobrfa Brzeganer Kreises, mittelft gegenwart gen Edifes, namlich vem Lage des 7. Mars 3. bis 7. July I. J. jur Erfcheinung bei rieff Bermaltung vorgeleden, und zwar: Uron War ger, Saul Sparrer, David Schwerer, Krig, Mortto Ehre, Maper Bewanter, Some Diener, Jafob Diener, Benjamin Winnig, 2011, Beer, Fischel Beer, Chalm Schain, Jakob lich, David Labat, Joseph Freitag, Chuna Glub und Berfc Roben.

Gollten diefelben in dem oben fefigefebile Termin von 4 Monaten nicht erscheinen und ihre Entfernung grundlich rechtfertigen, fo wird Derfelben beim Betreten als Refrutirungsflucht ling nach den besiehenden Vorschriften behandelt werden. (1)

Bobrfa am 8. Mary 1828.

dictum. Nro. 713. Per Magistratum Circularia Ci vitatis Tarnopoli omnibus et singulis, quore interest, notum redditur, domam sub Nro Sta sitam, debitorum Mathiae et Megdalens Stefankiewicze Conjugum propriam et ad Sam mam 64 flr. M. C. aestimatam in satisfactionen complanatae quotae 26 fir. 40 xr. M. C. Adalberto Kubiczek obvenientis in tribus terminis, ptpote: die 30. Maji, 27. Junii et 29, Julii a. e. semper hora o matut. per publicam licitationem vendendam fore. Omnes itaque emendi capidi invitantar cum eo, nt se vadio per 10 a 100 provideant, ratione vero conditionum li-

citationis et actus detaxationis necessariam informationem in huisti Registratura Gremiali hauriant.

Ex Sessione Magistratus.

Tarnopoli die 16. Aprilis 1828.

(3)

Doniesienia prywatne.

# Mineral-Wässer-Anzeige für das Jahr 1828.

Briedrich Schubuth, burgerlicher handelsmann ju Lemberg, in der Krafauergaffe Mro. bringt hiermit jur allgemeinen Renntniß, daß in feiner Miederlage mabrend des Commers, wie in fruhern Jahren, auch beuer nachstebende diefjahrige frifche Mineral-Waffer, sowohl in gro-Beren Parthien, als auch in einzelnen Rrugen und Flaschen, um die billigften Preife zu haben sepn werden, ale: Fachinger, Selter'icher, Marienbader Kreug- und Eger'icher Frangens Brunnen, dann von der Bergoglich - Raudnist , und Fürstlich - Lobtowigischen herrschaft Bilin , ber bekannte gute Biliner Sauerbrunnen und das Saidschifer Bittermaffer (welches lettere fo eben angekommen), ferner: Szczawniger, Kriniger, Bardfelder, Dornaer, Luchaschowiger, Robitscher, als auch Pullnaer Bitterwaffer. — Die ersten Transporte ber vorgenannten Mineral-Waffer werben jum Theil bis zur Mitte des Monats May eintreffen, und dann die übrigen von 14 ju 14 Lagen durch die Dauer des Sommers nachkommen, wornach die P. T. Herrn Ubnehmer jederzeit mit frifchen Baffern von der letten Fullung bei mir bedient fenn werden.

34 empfehle mich baber ju geneigtem Bufpruche unter Buficherung prompter und moglichft billiger Bedienung.

Lemberg am 21ten Upril 1828.

# Doniesienie o wodach mineralnych na r. 1828.

ryderyk Schubuth, kupiec Lwowski, przy ulicy Krakowskiey, pod liczba 150, poda e ninieyszem do wiadomości publiczney, iż w składzie iego, iak w przeszłych latach, tak i w ciągu teraznieyszego roku dostanie następuiących tegorocznych, świeżych wod mineralnych, łak w większych partyjach, jakoteż w pojedyńczych kamionkach i flaszach i za naystusznieyszą cene, iako to: Fachingerskiey, Selterskiey, Marienbadzko-Kreuzbrunnenskiey i Egersko-Franzensbrunnenskiey, tudzież znaney, dobrey Bilińskiey kwasney wody, z Państwa Bilińskiego, hależącego do Xięstwa Raudnickiego Xiążąt Lobkowiczów, i Saidschicerskiey gorżkiey (która klania Własnie co nadeszła), daley Szczawnickiey, Krynickiey, Bardylowskiey, Dornaerskiey, Łukaszowickiey, Robiczerskiey, iskoteż Pilnerskiey gorżkiey. - Pierwsza dostawa wyżey namienionych wod mineralnych nadeydzie po ozęści około połowy Maia, a reszta przybywać będzie od 16. ed 14 do 14 dni przez całe lato, przezoo kupniący każdego czasu będą mogli być zaopatrzeni świeżą woda.

Polecaise sie szanowney Publiczności, zapewniam o gotowości w usładze i e ile bye może naysłusznieyszych cenach.

We Lwowie d. 21, Kwietnia 1828.

(3)

# U wiadomienie.

W d 15. Meia r. b. otwieraia się łazienki znanych powszechnie ze szozęśliwych skutków hapieli siarozanych wod we wsi Szwoszowicach mile pod Krahowem w Galicyi Cyrkule Wadowichim położoney. Staranność nowego possessora dobr tych zapobiegła, ażeby wygoda wszelha w kapiclach połączona z uprzyjemnieniem i zabawami zadowolniła przybywaiących do łazienek gości : oberża i traktyjeruja za umiarkowana cene wszelkich potrzeb do wygody życia dostarczać będzie. Zyczący zaś na własnym by stole, moga mieć te dogodność, gdyż i kachnie są oddzielne i przywóz żywności ulatwionyu być może.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 54)
We Lwowie dnia 12go Maia 1828.

## Berichtigung.

In der mit Nro. 50/49., 51/50 u. 52/51. verlautbarten Konkurs-Ausschreibung — Bet waltersposten, Strafbaus, Prag — lefe in der Kundmachung Nro. 17088. Zeile 12.: May, statt 1828.

## Kundmachungen des R. R. Landesguberniums:

#### U wiadomienie.

Nro. 4029. Ninieyszem podaie się do powszechney wiadomości, iż względem liwerowania materyiałów i dostarczenia robót do reparacyi mostów, kanałów, opustow i poręczów na erarialnych gościńcach Kommissaryiatu Tarnowskiego Sandeckiego i Dukielskiego w roku 1828 potrzebnych, następujące licytacyje przedsięwzięte będą, iako to:

1) Dnia 21. Maia b. r. w Kancelaryi Cyrkularney Jasielskiey, dla stacyi drogowey Kołaczyckiey, na roboty około mostów Nro. 6141 i 8317 i poreczów potrzebne, których pretium fisci 186 ZR. 27 kr. w M. K. wynosi.

1) dnia 23go Maia b. r. w dominihalney Kancelaryi Gorlickiey dla stacyi drogowey Gorlickiey na materyiaty, to iest: kamienie do mu-

Rundmach ung bie Erledigung einer Beichners Stelle bei der obderennsischen Baudirekzion betreffend.

Mro. 20674. Bei der obderennsichen Provinzial-Baudirefzion ift eine Zeichners Stelle mit dem sistemisirten Behalte von 500 fl. K. M. erlediget worden.

#### Obwieszczenie.

Nro. 5766/636. Dnia 21. Maia 1828 odprawiać się będzie w Kancelaryi Magistratu Jarosławsiego lizytacyja, na którey różne roboty do utrzymania dróg i mostów przez rok budowniczy 1828, a to na trakcie Wiedeńskim w okręgu Jarosławskiey sekcyj drogowey przedsiębiercom wypuszczone zostaną.

Wzywaia się zatem przedsiębiercy na tę

U wiadomienie.

Nro. 4998 et 4541. Dnia 28. Maia 2828

ru, wapno, piaseh, płyty, faszyny i koły, k. co Praetium fisci 290 ZR. 17 1/2 kr. w wynosi, piemniey na różne roboty około droż mostów, i ppustów, za które Praetium 349 ZR. 30 kr. w M. K. wynosi.

3) Dnia 27go Maia b. r. w dominihalo Kancelaryi Dukielskiey dla stacyi drogowey bielskiey na niektóre rekwizyta, iakoto: taozi sznury, niecułki i t. d., których Practium do ZR. 50 kr. w M. K. wynosi, niemniey roboty około kanałow i poręczów, za co Pritium fisci 143 ZR. 10112 kr. w M. K. wynosi,

Chęć licytowania maiące osoby wzywali się, aby na wspomnionych dniach i mieyscach zaopatrzywszy się w 10p Ctową kaucy a naprzod złożyć się maiąca, do tych licytacyi zgłosili

Od C. K. Urzedu cyrkułowego. W Jasle d. 16. Kwietnia 1828.

Diejenigen, welche biese Stelle zu erlangtin wunschen, haben ihre Gesuche mit den geborist Belegen über ihre Kenntnisse und Fabigfeiren dann über ihre bisherige Dienstleistung und mat ralisches Betragen bis langstens toten Juno 3. bei der obderennsischen Landesregierung überreichen.

Einz am 17. April 1828.

licytacyie, z tym dodatkiem, że przed rozpoczeciem licytacyi, dotyczącej się obięcia, ny i gatunku robót, w c. k. Kommissaryjacie Rzeszowskim, lub też w c. k. Cyrkutowym rzędzie Przemyskim przeyrzeć i wyjąwszy łe gminy, topCtową kaneyją podczas licytacji zaopatrzyć się mają.

Z C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Przemyślu d. 27. Kwietnia 1828.

odprawiona będzie w c. h. Cyrkotowey Rance laryi Rzeszowskiey w zwyczaynych godzinach urzędowych publiczna licytacyja in minus:

1) na dostawę niektórych materyiałów budowlanych, wyrachowanych podług anszlagu

na 173 ZR. 4 1 4 kr. M. K.;

a) na niektore roboty do czyszczenia rowów pobocznych i budowy mostów i kenełów potrzebne, podług anszlegu na 5:8 ZR. 51 M. K. wyrachowane.

#### Nachricht. bom f. f. m. fcl. Cantesgubernium.

Mro. 15756. Ben bem f. f. Brunner Probingial. Ramerals und Kriegszahlamte ift durch bas Ubleben bes Johann Etlen von Czerny Die vierte Kaffaoffizierestelle erledigt, mit welcher ein Gehalt von jahrlichen boo fi RM verbunden ift.

Bur Biederbefegung Diefer erledigten Dienftfielle wird taber ber Konkurs mit dem Beifate ausgeschrieben, daß diejenigen Individuen, melche diese Rassacffigierestelle, oder, wenn folde

## Rundmachung.

Mro. 26149. Bur Lieferung ber Urgenepen für die öffentlichen Unftalten, und zwar :

1) für bas Lemberger Strafgericht,

fur das Lemberger allgemeine Krantenpaus, 3) für das Lemberger Siedenhaus, das latelnifche und griechisch-katholische Geminarium, bann die flattifchen Urmen und Unterthanen wird die Bersteigerung am 29. Mav 1. 3. Bormittags um die sote Stunde in der Kanzlev des all gemeinen Krankenhauses auf die drei Jahre

# Rundmachung.

Mro. 26232. In ber Berudfichtigung, bas ble Straffenstrede zwifden Zaftenica und Sauot tin Baraffenstrede zwifden Jaftenica und Sauot ein Langenausmaß von 17,686 Rlafter, folglich um 1686 Rlaftern mehr enthalt, als fur bie Difteng von zwei Poften gefestich bestimmt find, bom ten May Diefes Jahrs angefangen, Die Begitrede zwifchen Jaffenica und Sanot von wei auf zwep un' eine viertel Posissazion erhöht.

Beldes im Grunde des hoben hoftammerbefrets vom zten Upril b. 3. 8. 13596 jur all-

Semeinen Renntniß gebracht wird.

Dom f. f. galigifden Candeegubernium. Lemberg am 27. Upril 1828.

# Anfundigung.

Mro. 19,770. Um 29ten und 3oten May 1828 werden ju Blocjow in der f.f. Kreibamtes tanglen mahrend der gewöhnliche vor- und nachmittagigen Umtoftunden brev Dienstpferbe für die Rreisdragoner im Wege der öffentlichen Ligita-

Maiacy cheć licytowania się maia w dniu oznaczonym opatrzeni w spCtowa kancyja ed ceny szacunkowey powyżey umieszczoney przypada, gdzie roszta warunków onymże obwieszczona zostanie.

Z C. K. Urzedu Cyrkułowego. W Rzeszowie d. 28. Kwietnia 1828.

durch Vorrüdung befest werden follte, die biedurch in Erledigung kommende lette Stelle ei. nes Raffaoffiziers mit bem Bejalte jabrticher 500 fl. ju erhalten munichen, wenn fle fich über bie jur Erlangung eines Raffadienftes vorgeschriebe-Gigenschaften, inebefondere aber über Die erforberlichen Renntniffe im Rechnunge. und Raffa= geschäfte, bann über ibre gute Moralitat auszuweisen vermogen, ibre bieffalligen geborig beleaten Gefuche bis jum soten Juny 1. 3. bep Diefer f. Landesftelle einzureichen baben.

Brunn am 18. Upril 1828.

vom iten Movember 1828 angefangen, bis let-

ten Oftober 1831 abgehalten werden.

Die berechtigten Upotbefer baben baber an bem oben festgesetten Sage und Stunde in der Direfgionskanglen, mit einem Reugelbe von soltoo verfeben , fich vor der Werfteigerungs-Rommiffion einzufinden, und ihre Unbothe jum Berfteigerungsprotofolle abjugeben, von welcher die befonderen Berfteigerungsbedingniffe fur jede biefer Unftalten werden befannt gemacht werden.

Vom f. f. gal. Banbesgubernium. Lembera am 29. Upril 1828. (1)

## II wiadomienie.

Nro. 26.32. Z uwagi, że gościniec między Jasienica a Sanokiem ma 17,686 sażni długości, a zatem o 1686 sążni więcey iak iest rozlegiość dwóch poczt prawem ostanowiona, dla tego od d. 1. Maia roku biegacego poczynaiac droga między Jasienica a Sanokiem z 2. na dwie i ćwierć stacyy pocztowych posunieta ?

Co na mocy Dekretu wysokiey Kamery nadwerney z d. 2. Kwietnia r. b. do liczb. 13596 de powszechney wiadomości podaje się.

Od c. k. Rzadu kraiowego. We Lwowie d. 27. Kwietnia 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 19770. Dnia 29. i 30. Marca 1828 zakupowane będą w Złoczowie w c. k. Kancelaryi Cyrhułowey, w godzinach zwyczaynych przed- i popołudniowych trzy konie, dla służby dragonów Cyrkułowych drogą publiczney gion angekauft, und bren berlen ausgemusterte licytacyi podobne trzy konie wyrobione tym Pferde auf gleiche Urt verfauft merden.

Siebei wird festgesett, daß die jum obigen Brede jum Berfaufe gebrachten Pferbe nicht unter 5, und nicht über 7 Jahre alt, ftarken Bliederbaues und vollkommen gefund fepn, und über 14 Rauft meffen, und daß fich die Berfaufer perbindlich mochen muffen, ein terlev Pferd, wenn es binnen 15 Sagen nach ber Uibergabe mit verdachtigen Drufen ober Res, wie auch bem Dampfe, ober, wenn es binnen 30 Sagen mit bem Dummfoller, bem Burm, ber Statig. feit, dem fcmargen Staar, ober ber Mond. blindbeit behaftet befunden murbe, obne irgend einer Entschädigung jurudjunehmen.

Bom f. f. Kreisamt. (1) Blockow am 13. Mary 1828.

#### Obwieszczenie.

Nro. 6228|31997. Do utrzymowania gościnców w Cyrkule Złoczowskim na rok budowniczy 1828 wyposzczone będą przez publiczna licytacyje na d. 27. Maja 1828 w Kancelaryi przedu Cyrkoływego Złoczowskiego w zwy. klych godzinach urzędowych odprawiać się maisca, potrzebne roboty ciesielskie i mularskie i pomocnicze do reparacyi mostów, kanałów. postawienia poręczy i do czyszczenia rowów, w sekeyiach drogowych: Kurowickiey, Olszanickiey, Złoczowskiey, Podhoreykiey, Suchodolskiev i Zborowskiey.

Licytacyia przedsięwzieta będzie podług sekcyy drogowych w porządku wyżey oznaczonym, to iest, zacznie się od sekcyi Kurowic-

kiey, a skończy się na Zborowskiey.

Obwieszczenie.

Nro. 5705. Dnia 27. Maia r. b. odprawiać sie bedzie w Kancelaryi Urzędu Cyrkułowego Przemyskiego licytacyja względem wypuszczenia rozmaitych robot na rok budowniczy 1828 do utrzymywania gościnców i mostów, iako to: ozyszczenie rowów pobocznych, wyhopanie rowów odchodowych, reparacyja mostów i poręcza, robienie tarasu i t. p. na Wiedeńskim trakcie głównym, w obwodzie sekcyy drogowych Mościskiey i Szechyńskiey.

### U wiadomienie.

Nro. 22,217. Wysoka Kancelaryia nadworna dekretem z d. 17. Marca 1828 Nro. 6,014. zawiadomiła rząd tuterszy, że Jan Volk nadany mu w moc naywyższey uchwały z d. 30go samym sposobem na sprzedaż wystawione 10-

Tym koncem stanowi sie, aby konie sprzedaż wystawione nie młodsze nad lat 5, nie starsze nad 7 lat były, aby były mocno zbudowane i zupełnie zdrowe, i nad 14 mir re nie rośleysze, przytem obowiązać się m sza sprzedawcy, iż konia, któryby w ciągu dni po oddaniu okazał się chorym na poder rzane gruczoły lub zotzy, alboteż na dychawice; alboteż, gdyby w ciągu dni 30 okazalo sie, że cierpi na zawrot, robaki, lob ma ja na albo kurza slepote, alboteż iest znarowio nym, bez żadnego wynagrodzenia na powi odbiora.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. (1) W Złoczowie d. 13. Marca 1828.

Roboty licytować się maiace są znaczne, a zatem i przedsiębierstwo onychże zachęo iacem.

Dokładnieysze wiadomcici o gatunku, obiętości i cenie tychże robot, można w c. Urzędzie Cyrkułowym, lub w c. k. Kommist ryiacie drogowym w Złoczewie zasiagnać.

Do licytacyi będzie każdy za złożenie

topCtowey kaucyi przypuszczenym.

Od gmin całych nie wymaga się żadoe) kaucyi, od posiadaczów dobr ziemskich zasi tudzież od przedsiębierców budowy drog, htó rzy obowiązków kontraktu swego należycie de pełnili, przyiete beda kaucyje w uzmanych przyjęcia zapisach hypotecznych.

Od C. K. Rzadu krajowego. (1) W Złoczowie d. 4. Maia 1828.

Przedsiębiercy wzywaią się zatem na licytacyje i moga obiętość, gatunek i cenę ty różnych robot, rowie iak warunki licytacyi szcze przed licytacyja albo w Grodeckim Kom missaryiacie drogowym we Lwowie, lub w tuteyszym Urzędzie Cyrkułowym przegried i oraz na licytacyi 10pCtowe wadyium złoży Od złożenia wadyium cale gminy są wyięte.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Przemyślu d. 24. Kwietnia 1828.

Sierpnia 1826 piecioletny poprawe w roboth hapeluszów iedwabnych dobrowolnie zwrócił.

Co ninieyszem do powszechney wiadomo

ści podaie się.

Przez C. K. Rząd hraiowy. We Lwowie d. 3. Kwietnia 1828.